## Adnis Memphis

wood toda

gashicker 2

Corne College of the Corner of

## König Memphis

ober bas

Labyrinth.

Leipzig, ben Johann Gottlob Bengang, 1793.

## A 1 m e

ober

Egyptische Mahrchen.

Zwenter Theil.

Leipzig, ben Johann Gottlob Bengang, 1793. Ich erfuhr bes nächsten Tages mehr von der Geschichte der Prinzessin Zaide und des weisen Umur, ich lernte die Verbindung dieser unglücklichen Venden richtiger schäßen, als ich es durch die Erzählungen der schwaßhaften Nephtis gekonnt haben würde; doch hiervon in der Folge. —

Die große Termuthis erhielt diesen Tag Besuch von der Mutter des weisen Umur, der stolzen Onestes, die ihr Geschlecht von einem Zweige der alten Pharaonen raonen herrechnete. Ich schlug das Buch des weisen Sophers auf, und erzählte, als ich aufgefordert ward, die Dame und ihre mitgebrachten Ulmés, meine Stiefschwestern zu unterhalten, was ihr auf folgenden Blättern lesen werdet.

A 1 m e.

Zweyter Theil.

## Ronig Remphis, oder das Labyrinth.

Dberhalb des Sees Moris, in der Landsschaft Fejuma hatte sich Motherud ein Haus gedaut, welches fast zu schon war, in dies ser wüsten Gegend zu stehen. Es waren die lesten Trümmern seines Glücks die er auf diesen Bau wandte. Anlage und Aussführung kosteten ihm, dem größten Archistetten seiner Zeit, wenig oder nichts; so konnte ihm die Welt ja wohl verzeihen, daß er königlich wohnte, ob er gleich übris gens ein Bettler war.

Einen Bettler schalten ihn seine Rache barn, wher gleich seine Zuflucht noch nie zu der kalten Hand der Milothätigkeit hatte nehmen durfen. Seine Armuth war die Armuth des Weisen, welcher wenig bedarf, und der selbst von diesem Wenigen immer noch etwas zu entbehren sucht. Ihm ward dieses leicht, aber seine Familie konnte glücklichere Vergangenheit nie ganz vergessen, und verdarg man ihm die Thranen über das dürftige Heute, so flossen sie in der Stille desto heißer, desto reichlicher.

Mutter, fagte Thafus, der altefte von Motherude Zwillingefohnen in einer Diefer thranenvollen Stunden, ich erinnere mich noch wohl der Zeit, da Sklaven uns bebienten, ba tofilich beseiste Cafeln, wie burch Zauberwert, auf jeder Stelle gedeckt Randen, wo wir winkten, da dich toftliche Wohlgeruch buftende Schlener und uns fonigliche Gewänder von Gold und Seibe umwehten. Best wohnt in diefen Mauern mit und ber Sunger, und in biefem Gewande von groben blauen Linnen mag ich mich nicht mehr bem Spotte unfrer Rach. barn Preis geben. Als ich geftern aus. ging Baffer gu Schopfen, ba nannten mich bie Rinder eine nackende Schnecke; welche bunten Marmorhause wohnte. in einem Es war spater Abend, boch war man mich

gewahr geworden. Ich glaube die diekften Schatten der Mitternacht konnten mich nicht vor dem Schlangengezisch dieser Elenden schüßen. D fänd ich einstam See meis
nen Tod unter den Zähnen eines der heilisgen Thiere, und denn nebst ihm mein Grab
unter den Gräbern der Könige, \*) rühmlich
wär denn wenigstens mein Ende, da mein
Leben so schimpflich ist.

Bruber, antwortete Thonis, ber jungste der Sohne des Baumeisters, verzage du nicht! Siehe, wir wachsen heran. Bessertes Slück blüht in der Zukunft; mir ahnedet, ich werde es genießen. Wüste ich nur wo es zu suchen ist! — Mutter, du weißt mehr als wir, erzähle du uns wer wir sind, und was wir einst waren, damit iche sehe was wir wieder werden mussen, um glückslich zu seyn.

Butis hatte ahnliche Bitten ihrer Sohne zu oft unbefriedigt zurückgewiesen, sie U 3 mußte

Die Rrofodille murben, wie bekannt, nach ihrem Tode den Leichnamen der Pharaonen zugefellt.

mußte zu sehr fürchten, daß diese Geheimnisse ihnen endlich von andern Lippen, zu ihrem Nachtheil mochten eroffnet werden, als daß sie nicht endlich des langen Weigerns hatte mude werden sollen.

Thasus und Thonis waren jest funfzehn Jahr, sie konnten, ihres Bedünkens,
nun schon Anspruch auf die Runde der geheimen Geschichte ihres Hauses machen,
und dieselbe zu verschweigen wissen.

Schon war die Beantwortung der wichtigen Frage auf ihren Lippen, als Motherud, welcher das Gespräch belauscht hatte, herein trat.

Ich zürne nicht mit euch, saste er, als er sahe wie alle vor ihm verstummten, ich zürne nicht, meine Sohne, über das, was ich aus eurem Munde vernahm. Eure Mutter möchte vielleicht eher meinen Un-willen verdienen, denn schon wollte sie sprechen, wo nur Schweigen ihr ziemt. Doch mir glückte es noch, ihrem Fehler zuvorzustommen. Was übrigens den Inhalt eurer Reden betrifft, so wisset zuweilen waltet ein geheimes Verhängnis über den Worten, die

Die und in einer leibenschaftlichen Stunbe entschlupfen, und wir frechen uns felbft unfer Urtheil, fo iffs mit euch, und bem, was ihr fagtet. Der ftolge und ungeduls tige Thasus wird leider fein Grab unter ben Grabern ber Ronige finden, die Gotter wiffen auf welche Weife. Der rubige Thonis wird glucklichere Zeiten erwarten und genießen; bag ihn nur nicht bie Liebe ju bem Bruber, ben er fo fchon gu troften wußte, in Fallstricke verlocke, aus welchen ibn nichts, als die außerste Unftrengung feis nes Schlauen Ropfes retten fann. schwaßhafte Butis hat gehandelt wie bie Frau bes Patriarchen; welche ben Leuten von Godom ben Feuerregen verrieth, ber morgen fallen follte, und fie barüber gur Salzseule ward; die Gotter verhuten ihr ein abnliches Schickfal.

Die ertappten Dreye waren sehr bestürzt über die Strafrede des weisen Motherud, doch erholten sie sich, so wie seine Stirne die Zornfakten verlohr und heiterer ward, und vertraulich setzen sie sich um den Ause. geschnten herum, als er Stillschweigen A 4 wink-

winkte, und folgendermaßen anhub. Butis wollte fich entfernen, aber ihr ward zu bleis ben geboten.

Meine Kinder, sing Motherud an, was eure Mutter euch von Dingen gesagt haben wurde, welche zu wissen ihr nun wirklich alt genug send, das weiß ich nicht. Hort meine Geschichte, welche die Befriedigung eurer Neugier enthält, lieber aus meinem eigenen Munde, so könnt ihr wenigstens sicher sonn, daß man euch nichts verhelen, oder euch durch daraus gezogene falsche Leheren die Wahrheit vergiften wird.

Ich bin in den Gegenden von Elephanstine geboren, und wenn ihr, meine Sohne, aus der Pracht, die uns ehemals umgab, überspannte Vorstellungen von eurer Herstunft schöpftet, so seid ihr ganz irrig, denn wisset, euer Großvater war nichts als ein Baumeister von gemeinen Gaben, welcher mich zu der nämlichen Wissenschaft erzieshen ließ, und den ich niemals an Sluck und Talenten übertroffen haben würde, wenn nicht Unglück mich auf höhere Pfade geleistet hätte.

3 Mchar in eurem Alter, als Zeiten über mein Baterland famen , von welchen noch bie' fpate Rachwelt fagen wird. '\*) Langft hatte Elephantine ben Born bes Simimels burch gehaufte Berschuldungen gereigt, und feine Strafen berbengerufen, die nun endlich hereinbrachen. Sagel, leberschwemmung und Ungewitter hatten bereits unfere Gegenden jum Untergang vorbereis tet. Die Machte, welche bie Luft und bas Baffer beherrschen, saben, daß fie alle Rrafte verschwendet hatten, uns aufzureiben, ohne bag wir noch gang vernichtet maren, da boten fie ihre Bruder, Die Geifter der Erde und bes Feners auf, bas lette an uns zu thun. Es bebete in ihren Innerften die Erde, und Flammen fuhren berauf zu verzehren was noch lebte. Man ... A 5 . . . wurde

<sup>\*)</sup> Ein arabischer Schriftsteller des funft zehnten Jahrhunderts, Jemaleddin Togri Bardi, sest diese und folgende Begebenheiten in weit sparere Zeiten; es kommt auf den Leser an, ob er ihm, oder der Almé, mehrern Glauben beymessen will.

würde heut zu Tage nicht mehr wissen, wo jene Gegenden lagen, hatte nicht die Macht, die alles regiert, dem Buthen jener Damonen Gränzen gesetzt.

Doch laßt mich von bem allgemeinen Schickfal auf mein besonderes guruckgeben, damit ich die Befriedigung eurer Reugier picht zu lang verschiebe.

An einem Tage, ba ich nebst zwanzig andern Jünglingen, die sich den bildenden Künsten gewidmet hatten, mit unserm Lehrer, nach einem der Tempel ging, wo wir gewohnt waren, unsere Lehrstunden zu halten, geschah das große Unglück davon ich euch oben gesagt habe. Die Erde verschlang auch uns, die Trümmern des stolzen Gebäudes, an welchen wir die Wunder der höhern Architektur lernen sollten, stürzten über uns zusammen, und bildeten uns ein Grab, welches nur von demjenigen, welehes Thasus sich gewünscht hat, an Pracht und Größe übertrossen wird.

Ob einer von meinen Inglucksgefährten gerettet mard, weiß ich nicht; ich zweifle, benn

benn nie habe ich wieder etwas von ihnen bernommen. Mich fchuste ein gestürzter Marmorbogen, welcher, wie abfichtlich, ein Bewolbe über mir formirte, bor ber Berschmetterung und vorm Erfticken in ber gusammengepreften Luft. Nicht einmal bas Bewußtfenn ober bie Gegenwart bes Geis ftes, verlohr ich ben bem jahen Sturg in bie Tiefen ber Erbe, und, daß es mir auch nicht an Licht gebreche, mußte eine bangenbe Umpel fich, fonderbar genug, am Rrang einer Gaule verwickelt haben, um ihre Flamme gu retten. Sch ließ es moin erftes fenn, Mittel ju fuchen, wie ich fie erreichen, und, indem ich ihr eine beffere Stellung gab, und ihr mehr Rahrung aus bem Delbehalter herauf pumpte, ihre verlofchende Flamme erhalten konnte. Es gelang mir fie gu retten, und meinem buftern Grabe in ihr einen troffenben Schimmer ju fichern. 3ch murbe umgekommen fenn, hatte fich zu allen meinen Bebrangniffen auch noch Dunkelbeit gefellt.

Diese Handlung, in welcher ich eigentlich pur mir selbst gedient hatte, sollte das Mitz Mittel werden, mich hochst glücklich zu machen. Ich hatte lange, gewiß den Zeitsranm von Morgen bis zu Mitternacht beim Schimmer meiner Gefährtin, der kampe, auf einem eingestürzten Gesims gesessen, und mir mein ganzes Elend und die Nahe des schrecklichsten Todes, des Hungertodes gedacht, ohne ob diesen Gedanken ganz zu verzagen, als ein Licht, welches die Ampel zur Nacht machte, mich umleuchtete. Es ging von einer Strahlengestalt aus, welche ich nicht beschreiben kann, weil ich, so oft sie mir in der Folge erschien, doch stets die Augen vor ihrem blendenden Lichte niedersschlagen mußte.

Ich danke dir, sagte sie, daß du mir in diesen dustern Regionen mein Neich erhieltest. Ich bin einer der Geister des Feuers. Mein Dasenn ist an jene heilige Flamme gebunden, mit ihr ware es auf Jahrhumderte verloschen, und wer wüste, ob alsdann noch eine wohlthätige hand einen Funken aus der alten Nacht herausgeschlagen hatte, um mich wieder zu beleben. Du bist mein Netter, und ich will dir danfen. kni. Fordre von mir, und es foll dir aus genblicklich gewährt werden.

herr, antwortete ich, ich würde dich bitten, mich aus diefer Gruft zum Anschauen ber Sonne zuruck zu bringen, wenn mir nicht mein inneres Sefühl sagte, ich könne höhere Wohlthaten von dir fordern. Unterweise du mich selbst, was ich bitten soll, und denn gewähre, wie du willst.

Das darf ich nicht, erwiederte der Geist, du mußt wählen; doch hore, was ich dir zur Wahl vorlege: Die Geister des Feuers sind die Mächte des Untergangs und der Zerstörung; willst du Gemeinschaft dies ser Kräfte?

hinweg mit biefen! Sie taugen nicht in die hand eines Sterblichen!

Sie find auch die Geister des Lebens und der Thatigfeit, willst du von diesem?

Dja! rege Thatigkeit ist die Seele des Lebens, gieb mir Dicfe, und ich will dir banken.

So nimm sie mit allen ihr anhangenden Gebrechen! — Forderst du mehr, so wisse, wir

wir find auch die Geiffer ber Kunft und bes Wiffens; willst du von diesem?

D ja! ohne Runft und Wiffen ift Thas tigkeit endloses Umberirren ohne Ziel.

Aber bie Kanale, burch welche Kunft und Wiffen fich ergießen, find zahllos, und tein menschlicher Geift kann fie alle faffen!

Gieb mir nur, was zu dem Endzweck dienet, den ich mir vorgesetzt habe, und ich

bin gufrieben!

So nimm hin die Kunst und das Wissen, das du wähltest, mit seinem ganzen Gefolg von Leiden, die es nach sich zieht. Auch soll dir außer diesem noch eine Gabe gewährt senn: Drenmahl in deinem Leben sollst du, wenn Stahl und Stein in deiner Hand sind, die Macht haben, die Funken, welche du daraus hervorrufft, — (jeder Funke, der dem Stein entspringt, ist ein Geist des Feuers, wie ich und meine Brüder) — sollst du Macht haben, sie zu deisnen Dienern, zu Ausrichtern deiner Bestehle zu machen.

Der Geift schied, um mich in den nachften vier und zwanzig Stunden wieder zu besubesuchen. Er that dies täglich, und sein umgang weihte mich ein zu ben tiefsten Seiheimnissen meiner Runst. Hier ward ich ju dem Männe gebildet, dessen Werke der Ewigkeit tropen werden. Wenn die Nach-welt längst nieinen Namen vergessen hat, so wird sie noch stäunend ben meinen Pyramiden und Obelisken stehen, und fragen: bb dies Menschen oder Götterwerk sen?

Eine Frage, Vater, unterbrach Thasus hier ben weisen Motherud; wie kam es, daß ihr unter allen Zweigen des Wissens keinen edlern wähltet? Warum eben die Baukunst? Als ein Weltweiser, als ein kriegserfahrner held, hättet ihr die hand nach Kronen ausstrecken konnen, da ihr nun euch höchstens bis zum Diener der Kronnenträger habt aufschwingen können.

Borwisiger! rief Motherud mit gefalteter Stirne. Deine Frage ift so fuhn, wie die, mit welcher ich bald barauf meinen Leftrer aus der Geisterwelt auf ewig von mir entfernte; hore hievon die Geschichte, und lerne auch im Fragen bescheiden seyn. Des Geistes Herablassung machte mich vertraulich, und die Vermehrung meines Wissens fühn und stolt. Der Umfang aller Renntnisse, Thasus, die mit der, von dir verachteten Kunst beines Vaters verwandt sind, ist nicht klein; ein Held und ein Weis fer, besäß er sie, konnte stolt auf sie seyn, und sich vermittelst derselben, als der, der er ist, behaupten

Geist, sagte ich eines Tages zu meinem Lehrer, mich dunkt, ich weiß nun alles worins ne du mich unterweisen kannst, nur eins wird mir ein ewiges Nathsel bleiben, wenn du mir es nicht lösest. Vergönne mir einige Fragen: Waren die Geister beines Elements, warst auch du wider das uns glückliche Elephantine mit im Bunde?

ga! -

Seine Zerstorung, das Erbbeben, das Feuer, ist es auch dein Werk? —

Sa!

Warum nanntest du mich beinen Metter, warum wardst du mein Wohlthater? Weil du die Flamme erhieltst, an welther mein Daseyn hing.

Was

Was wars, bas blefe Flamme gu gere ftoren brobte?

Der Ginftury biefes Gebaubes.

Wie? so stritten also himmlische Geisster wider sich selbst, und die Wirkung iherer Handlungen konnte Zerstörung ihres eigenen Wesens zur Folge haben? Welch ein Widerspruch! Ist Widerspruch Unvollstommenheit, wie kann er an Naturen haften, die du mir so weit über die Menschheit erhaben, so durchaus vollkommen geschils dert hast?

Ich hatte noch nicht geendiget, ich war im Begriff, voll Stolz auf eigene Weisheit mich noch tiefer in Sophismen zu verirren, aber die zurnende Stimme des Geistes une terbrach mich.

Thorichter, donnerte sie, du unterwinstest dich, deinen Lehrer mit Fragen zu versstricken? Die beste Antwort auf alles, was dir unbegreistich ist, sindest du in deiner eisgenen Blindheit. Geh! geblendeter Maulswurf! tappe in den Tiefen der Erde nach dem Lichte, das du misbrauchtest, und das dir

bir nun in mir auf ewig verschwindet. Solltest du mich einst wieder sehen, so gesschieht es in einer Stunde, da dein endliches Schicksal auf der Wage liegt, benke dann an heute, und hute dich vor Vorwiß.

Ein Donnerschlag endete diese Rede. Ein Schlag, welcher das Gewolbe über mir zu zerreißen schien, ein Schlag ohne Blitz, denn dicke Onnkelheit umgab mich von diesem Augenblicke, das Gewolbe schien sich tieser herabgesenkt zu haben, und benahm mir fast die Kraft zu athmen. Taustend Folgen meiner kläglichen Lage, die ich bisher gar nicht empfunden hatte, wurden mir mit sedem Augenblicke sühlbarer. Mit jedem Augenblicke trat mir der Tod in seismer fürchterlichsten Gestalt näher vor die Augen.

Gepeinigt vom Hunger und Durst, wovon ich im Umgange mit dem Seiste keine Spur wahrgenommen hatte, beängstigt von der Schwere der Luft, und von der dicken Nacht die mich umgab halb wahnsinnig gemacht, verlebte ich hier mehrere Tage. Ich rufte vergebens nach meinem elementarischung des Vergangenen. Vergebens machte ich die besten Apologien meiner unsüberlegten Worte. Niemand hörte mich, niemand antwortete mir. Das Gewölbe sentte sich simmer tiefer und tiefer. Der Tob umschwebte mich in tausendsachen Gestalten, ich starb unaufhörlich, ohne die Wohlthat des Nichtsepns zu gewinken. Endlich riß ich mich in halber Verzweislung empor.

Tft denn alles für mich verloren, weil' ein Wefen aus der endlosen Wesenreihe mit mir zürnt? — schrie ich! Aufliche Geister des Feuers, die ihr aus Stahlund Steinentspringt! aus monist euer Schut, der mir versprochen ward, oder ward ich Unglücklicher auch hier von meinem treulos, sen Freunde getäuscht?

Die stählerne Schnalle meines Gürtels rief ben diesen Worten aus einem Steine, ben der Zufall in meine tappenden Sande gespielt hatte, zwanzig Funken hervor, und zwanzig Lichtgestalten erfüllten den engen Raum, wo ich war, und drohten mich durch

thr Feller zu vergehrenter Was ibinf sacht uffitenter nich ein bieffacher Donner. anners

Verschwindet, bis auf einen! tief ich mit geschloßnen Augen, die ich nicht eber wieder öffnete, bis eine einzelne Stimme mir sagte: meinem Befehle sen Volge geschehen.

millas forderst duron mir ? donnertedie? Ctimmen, nicht wird ni dom de gloche ind

Ift bas eine Frage? antwortete ich? 44418

Mugenblicklich fuhr eine Flamme vor mie auf. Das Gewolbe fpaltete sich in Ich sahe den Tag. Gine ungestüme Gewalt riß mich empor, und schleuberte mich so und sahft zu Boben, daß mir Leben und Besond wenheit entging, und ich gewiß eine Stunde auf vollige Erholung watten mußter 3 mit

Alls ich zu mir felbst kam, sahe ich mich in der obern Luft, im Vorhofe des eingefturzten Tempels, auf einem Steine, der einen Abgrund bedeckte, aus welchem noch von Zeit zu Zeit Flammen hervorleckten Ich sprang auf, und eiste in die mit Schutt und Trummern bedeckten Straßen. Eine Menge Menschen — oder vielmehr Geistergestalten umringten mich. Wer ist der? — Woher kommt der? — frachtte ein Chor dumpfer kaum hörbarer Stimmen. Noch so munter, frisch und roth, hier wo hunger und Elend alle Lebendige in Schatten verwandelt hat.

Ich sagte ihnen, ich sen von dem Erdbeben verschüttet worden, und habe mich eben jetzt erst wieder an den Tag heraufgefunden.

D so haußtest du gewiß in einem unserer eingestürzten Vorrathshäuser, schrie einer der mich grimmig ben der Rehle packte. Gestehe es augenblicklich! Zeige uns augenblicklich den Ort wo du heraufstiegst, oder wir erwurgen dich!

Während die bleichen Grabgestalten auf meine Anweisung nach dem Steine eilten, auf welchem ich gelegen hatte, und sich qualten, ihn mit ohnmächtigen Händen von dem Abgrunde hinweg zu wälzen, den er bedeckte jezog mich ein Vorübergehender, B 3 ber

ber mich kannte, den ich aber in feiner Leischengestalt nicht für einen meiner sehemaligen Freunde erkannt haben wurde, auf die Seite.

um der Gotter willen, sagte er, verbirg dich! — So gestaltet wie du bist, wirst du den Abend nicht erleben.

Wie fo? schrie ich voll Erstaunen.

Richt fo laut! antwortete er; felbft beine Stimme fonnte beinen Tob beschleu-Wiffe, hier wuthet ber hunger mit allen feinen Graueln! - Bu ben unnaturs lichften Speisen hat man schon feine Zuflucht nehmen muffen. Wer bisher bas Fleisch von Pferden und hunden nicht verschmahte, ber entschließt fich nun fehr leicht fich an ben heiligen Thieren, felbst an ben geweih= ten Ragen ju vergreifen, ober gar mit bem Kleifch feiner Bruder fein Leben gu friften. Doch welch eine Nahrung von diefen efelhaften mit gelber Saut überzogenen Gerippen! Der es vermag, ber fucht beffere Roft! Junge Rinder vermift man taglich in febem haufe. Die mutterliche Gorgfalt, welche auch das Unmögliche möglich

ju machen weiß, nahrt die armen Kleinen immer noch am besten, und so genahrt sind sie dem Hunger ein leckerer Bissen. Ein frischer vollwangiger Jüngling, wie du, wurde est noch mehr seyn. Eile, und rette dich in meinem Hause, dort hast du keine

Gefahr!

Db ich wirklich in dem hause meines Freundes, ber mich mit blingenben Mugen und lufternen Blicken anfah, feine Gefahr gehabt haben murbe, bas weiß ich nicht. Mit andern verglichen fabe er noch immer ju mohlgenahrt aus, als daß man ihn in dem Lande bes hungers ohne Berbacht hatte ansehn konnen. 3ch war indeffen fcon im Begriff, vermittelft bes Stahls und Steins Sulfe fur mich und ihn, und die gange ungluckliche Stadt herben ju bolen, als wieder ein Trupp hohlaugiger Gemenfter vor une vorüber fam und meis nen Freund, ich fonnte mohl benfen, gu welchem Ende, mir bon der Seite rif, ohne baf ich im Stande mar ihn zu retten. Man wollte fich auch meiner bemachtigen, aber ich entfam, und fuchte einen fichern Winfel, um ruhig Feuer fchlagen, und mei-25 1 nen nen Verfolgern mit Wohlthat lohnen gut

Ich schlug an mit aller Macht. Tausend Funken sprangen hervor, schon bachte
ich, einem jeden von ihnen ein Geschäfte, zu Sättigung der Hungrigen, zu Erquikkung der Verschmachtenden, zu Hebung der
allgemeinen Noth zu geben; aber keiner
ward zur Lichtgestalt, keine Stimme fragte:
was willst du?

Ich besann mich, daß die Gabe, die Geister des Feuers hervor zu rufen, mir nur auf dreymal in meinem Leben bewillisget war, und daß vielleicht eine verborsgene Macht über mir waltete, nicht zu versschwenderisch mit dieser Sabe zu seyn, wenn es nicht etwa dieses war, daß die elemenstarischen Wesen, die Bürger von Elephanstine zu sehr haßten, um ihnen eine übersnatürliche Hülfe durch mich zu gönnen.

Dem sen wie ihm wolle, ich war hulflos in der Wohnung des Elends und blieb es; kein freundlicher Geist beliebte mich auf übernatürliche Art zu befreyen. Täglich sahe sahe ich Menschen vor meinen Angen vor Hunger umkommen, täglich andere, wenisger bedenkliche, sich das leben auf die schrecklichste Art frissen. Dem Morden der unsschuldigen Kinder Sinhalt zu thun, sahe ich zwen Bosewichter, welche von dieser Art Nahrung sett und stark geworden waren, zur Richtstatt schleppen. Sie wurden geshangen, aber nach zwen Stunden war keine Spur von ihren leichnamen zu sinden; der Pobel hatte sich von ihnen ein settes Mahl gemacht.

Für Gelb ift alles zu haben, auf fast unbegreisliche Art hatten sich die Reichen noch eine Zeitlang, vermittelst ihres Golzbes, mit natürlichen Speisen hingeholfen; nun war auch für sie kein Ausweg übrig, benn selbst diejenigen, welche niedrig genug bachten, irgend einen verhelten Vorrath, ber ihr eignes Leben hatte erhalten konnen, um Geld hinzugeben, hatten nun nichts mehr zu verkausen, als ihr eigenes ausgezehrtes Gerippe.

Der Fürst bot alle seine Schätze um eine einzige Mahlzeit. — Vergebens! — B 5 Eine

Eine reiche Dame, eine der höchsten des Landes, bot vier Maas Sockleesteine für ein einziges Maas Gerste, das Leben des Kindes auf ihren Armen zu retten. — Niemand konnte ihr willfahren! Da warf sie die glänzenden Kostbarkeiten auf den Boden, und trat sie mit Füßen. Elende Riesel! schrie sie — verdientet ihr die Mühe, mit der ihr gesammelt, die Sorgfalt, mit welcher ihr gehütet wurdet, da ihr mir keine Stunde verlängertes Dasenn für meinen Liebling erkausen könnt?

Schon lange war ich unter den Verschmachtenden. Vor Ohnmacht, unter den
Sterbenden, die die Straßen erfüllten, hingesunken, sah ich diese Scene. Sie brach
mein Herz; meinem Auge entquollen die letzten Thranen. Ich sah die weinende Mutter noch einmal um Leben für ihren Liebling
slehen; ich würde nach meinem Feuerzeuge
gegrissen haben, um Funken für sie hervorzuschlagen, wenn ich diesen Versuch nicht
zu oft vergebens gemacht hätte, um noch
etwas von ihm zu hossen, auch war ich jest
so matt, daß ich keine Hand mehr zu regen
ver-

vermochte, und bald folgte vollige Bewußt-

Was mich noch so lange erhalten hatte, was mich in der schrecklichen Spoche, die nun folgte, immer noch erhielt, das würde ich nicht wissen, wenn ich mich nicht jetzt erinnerte, daß unter den Gaben des Feuergeistes, die ich ihm abheischte, auch Leben und Thätigkeit gewesen wäre. Der Nachdruck meiner Vitte ruhte damals nur auf der letzten Gabe, ich wußte nicht, wie bald mir eine stärkere Lebenskraft, als natürlicher Weise in mir wohnen mochte, nöthig sepn würde, um mich zu bessern Zeiten zu erhalten.

Ach diese bessern Zeiten waren noch fern. Dem Hunger folgte die Pest. Als ich mich aus meinem Schlummer, aus meinem langen Todesschlummer erholte, fand ich alles ausgestorben, alles um mich her mit mobernden Leichen bedeckt und einige Leute besschäftigt, die Todten zu plündern. Es waren vorüberziehende Räuber, welche, hatzen sie die Beschaffenheit der Sachen gewußt, sich in diesen vergisteten Gegenden nicht ausgehalten haben würden.

2118

Als die Reihe an mich kant, ihre Raubsgier zu befriedigen, als sie menschenfreundslich genug, da sie Leben in mir spürten, sich des freuten, und mir einige Labung einstoßten, da ließ ich es ben wiederkehrender Sprache mein erstes senn, sie zu warnen.

Lasset alles unangerührt, sagte ich, ber Sauch des Todes haftet an diesem Raube; aber unter dem Sande, am Auftritt jenes Pallasts werdet ihr Steine von unschatbarem Werthe verstreut finden, die euch für das, was ihr zurücklasset, entschädigen können.

Sie fuchten, und fanden die Roftbarfeiten, die ich von ber Verzweifelnden aus-Diemand hatte fie geachtet, ftreuen fabe. Gelbft ber niedrigfte niemand aufgelesen. Geighals hatte in jenen Lagen Berachtung folder Schaße lernen muffen. Die Raus ber bankten mir fur bas mas fie gefunden hatten, fie boten mir einige ber fofibarften Steine an, welche ich nicht ausschlug, und gingen in ihrer Dantbegier fur Warnung und Wohlthat fo weit, daß fie fich anboten, mich mit fich zu nehmen, und an jeden Ort ju bringen, den ich felbft mahlen murde. Sch

Ich nahm an, was sie mir anboten; ich wußte nicht, daß ich mich burch meine Eins willigung zu ihrem Sklaven verkaufte.

Räuber bleiben immer Räuber, und als ben diesen die Dankbegier verraucht war, und sie berechneten, daß sie ihre zu Elephantine erbeuteten Reichthumer, durch Berkauf meiner Person noch um ein anstehnliches vermehren konnten, so war der Entschluß, mir Fesseln anzulegen, unwisterenstach

Jeh war einfältig, ober ruhmredig genug gewesen, nichts von den Salenten, bie ich aus der Schule des Feuergeistes mitgebracht hatte, zu verhelen, ob wohl ich die Art, wie ich zu denselben gekommen war, verschwieg. Ich glaubte meinen Werth; in ben Augen dieser Leute, burch Kenntliff meiner Gaben zu erhöhen, und ich hatte Neche. Meine Person hatte in ihren Augen einen gar hohen Werth, und der Preis, den sie auf mich seizen, war unmäßig

Ich ward in ber nachsten großen Stade jur Schall ausgestellt. Wer kauft, fo schrieen fchrieen die Ausenfer in den Straßen, wer kauft einen Sklaven, der mit Jugend, Schonsheit und Stärke verbindet. In der Meß-Bau- und Rechenkunst besteht seine vorzüg-lichste Geschicklichkeit. Er ift in den Regionen der Sterne so gut zu Hause, als in dem irdischen Naturreich. Er lost die verwickelsten Fragen der Philosophen, und alle Nathsel der heiligen Bilderschrift. Er versteht zu zeichnen und zu schreiben, er

Doch, meine Sohne, schenkt mir das Berzeichnis meiner Talente, das diese Leute so gut auswendig gelernt hatten, daß sie mein eigenes Gedächtnis übertrasen, und laßt mich zu den Folgen der lästigen Rolle übergehen, die ich hier spielen mußte, weil ich nicht tlug genug gewesen war, in den Augen solcher Leute, die keinen Vorzug anders als nach Goldgewicht zu schägen wußten, ein gemeiner Mensch bleiben zu wollen.

Die Sumifie, welche man für mich forberte, war zu größ; ich mußte täglich bie Qual ausstehen, mich von Neugierigen begaffen und prüfen zu lassen, ohne daß einer mich kaufte, und mir dadurch wenigstens AendeMenderung, wenn auch nicht Befferung met nes Schickfals verschaffte.

Meine widerrechtlichen herren mußten mich jeden Abend ohne Erfolg wieder in den Resig schließen, den ich bewohnte, seit ich die Stlavenkette trug. Unwillig thaten sie es. Der gemeinste Bube, murreten sie, macht uns nicht so viel Mühe als dieser Laugenichts, den wir nicht an Mann bringen können, weil er mehr seyn will, als andre.

Ich gab meinen Raubern endlich ben Einschlag, mich in der nachsten Stadt ohne Benennung meiner Talente, den Meistbietenden zu überlassen, und meine Schönheit und Jugend schloß in der That für sie einen bessern Kauf, als hohere Bollkommenheiten gekonnt hatten.

Sie schüttelten mir die Hand, als sie mich meinem neuen Herrn überließen, bat ten mich, ich mochte ihnen ihre Handlungsweise verzeihen, weil ich wohl wüßte, daß sie eben nur Räuber wären, und ließen mir meine Stelgesteine, vielleicht aus guten Willen, vielleicht aus Vergessenheit. Ich hatte fie in meinen Gurtel vernaht, und baute auf sie die hoffnung meiner Befrenung.

Da alles, was ein Leibeigener um und an sich hat, mit seiner Person, das Eigensthum seines Räufers wird, so hatte meine Loskaufung einige Schwierigkeiten. Ich inuste den Besitz meiner Diamanten verschweigen, ich mußte die Zeit abwarten bis ich in einer großen Stadt Gelegenheit fand, sieh in Seld zu verwandeln, und Mittel ers sann, meinen Herrn glauben zu machen, ich habe einen Freund gefunden, welcher ges sonnen sen, das für mich zu thun, was ich selbst thun mußte.

Mittlerweile mußte ich mir gefallen lassen, meine Ketten fort zu tragen, und ich pries mich glücklich, daß es leichte Ketzen waren. Mein Herr, ein junger, rekten waren. Mein Herr, ein junger, rekter und schöner Mann, den weder die Jähre, noch Unglücksfälle menschenfeindslich gemacht hatten, war allen seinen Stlaven ein Vater, und mich zeichnete er mit besonderer Liebe aus, weil er ein fühlendes Herz und Talente in mir fand. Uch ja, ich war abermals nicht klug genug, zu verber-

gen, was in mir verborgen lag; follte mich benn bas Ungluck nie wißigen?

Mein Herr hatte sich kürzlich mit einer jungen schönen Person verbunden, die er anbetete. Sie war in schönern Gegenden geboren, als die, in welche sie ihrem Gemahl folgen mußte; sie die Reize ihres Vaterlandes vergessen zu machen, wurde aller Zauber der Runst aufgeboten, in einer Wüste ein Eden zu schaffen.

Anlagen zu Garten und Palasten waren bereits gemacht, tausend Stlavenhande waren schon beschäftigt, mit zauberischer Geschwindigkeit auszusühren, was ein Baumeister, der kein Neuling in seiner Runst senn mochte, entworfen hatte. Mir ward die Aufsicht über den Bau aufgetragen; nur die Aufsicht; o daß ich hierben geblieben ware! auch dies wurde mir schon, gut verwaltet, festere und daurendere Retten angelegt haben, als ich wünschen konnte.

Ich weiß nicht, war es Liebe und Dankbarkeit gegen meinen guten herrn, ober Trieb, meine noch ungebrauchte Kennt-E nisse niffe zu zeigen und Ruhmsucht, was mich bewog, alles, was ich von dem angefangenen Werke vorfand, als schlecht, gemein und untauglich, zum Untergange zu versdammen. Mein Herr, der mich behallem, was er mich thun sahe, mit immer größester Bewunderung beobachtete, war es zusfrieden, daß ich alles schon gesertigte niesderreißen und nach ganz neuen Planen umarbeiten ließ.

Es waren Wunder, die ich schuf, und da ich die arbeitenden hande so wie ich wollte, aus den zahlreichen Stlaven meisnes Herrn vermehren konnte, so stand in kurzer Zeit ein Bau da, welcher alles überstraf, was man je in diesen Gegenden an Pracht und Schönheit gesehen hat.

Mein herr und seine entzückte Gemah-In ließen sich herab, mir zu danken und mir eine frene Bitte zu erlauben. — Ich bat um meine Frenheit, und erhielt ein tiefes Stillschweigen zur Antwort.

Motherub, sagte mein Herr, vor einem Jahr mochte ich dir, was du bittest, sehr leicht

leicht gewährt haben; noch fannte ich bich bamals nicht wie ich bich jest kenne. bift du mir um feinen Preis feil; boch foll dir die Aussicht auf Frenheit barum nicht verschlossen senn. Silf mir erft alle meine Palafte in dem Geschmack wie diefen ver-Schonern. Lag meine Garten ben Metelis nach neuen Planen umarbeiten. Der Ranal und die Bafferleitungen, die ich anlegen laffe, bedurfen gleichfalls beiner Aufficht, und wenn bu mir benn gulest, noch eine Begrabnighole, (ich forbere nichts auferordentliches, nur eine fechefeitige Uns ramide von gang gewohnlicher Art,) gebaut haft, fo follft bu unentgeldlich entlaffen fenn, es mußte benn geschehen, daß dir in diefer Reit bas Saus beines herrn lieb genug geworden mare, um es nie verlaffen gu mollen.

Es håtte geschehen können, was mein Herr sagte. Die Vollendung all dieser Werke erforderte mehr als ein halbes Menschenalter; nach so viel verstoffenen Jahren mochte mir wohl die Lust zu wandern, und mein Glück anders wo zu suchen, ziemlich vergangen, mochte mir wohl Ruhe das

Liebste geworden seyn. Ich war in Berzweistung über eine Zukunft wie diese. Ich arbeitete, und schuf Wunder, aber meine Fesseln drückten mich mit doppelter Schwere; ich dachte zu vergehen.

Ich lag meinem Herrn unablassig an, mir nur eine Summe zu nennen, welche ich ihm bieten durfte; er machte mir endslich eine namhaft, und so groß die Forderung auch war, so dachte ich sie doch mit einem einzigen meiner Edelgesteine zu bestriesdigen. Meine Anstalten waren gemacht, wie dieses ohne Verdacht und Gefahr geschehen konnte, und ich eilte nach meinem, noch immer im Gürtel verwahrten Schass, meisnen Befreyer zu holen.

Ich fand den Rasten in welchen ich ihn verwahrte, unglaublich schwer, und den Gurtel, das Behaltnis meiner Juwelen, angeschwollen und ausgedehnt, wie das Sewand eines Wassersüchtigen. Ich erstaunte und fing an, die Nathe aus einander zu trennen. Gleich die erste Deffnung die ich gewann, machte mir mehr Kostbarfeiten entgegenstürzen, als ich je hier verwahrt

wahrt hatte. Die Ebelsteine quollen unter meinen Handen, ich maß, als ich das ganze Behältniß geleert hatte, vier Maas, und sahe wohl, daß jest der ganze Schatz in meiner Sewalt war, den ich jene Verzweifelnde zu Elephantine hatte ausstreuen sehen.

Wie das zugehen konnte, wußte ich nicht. In der Bestürzung, in welcher ich war, in dem Entzücken, hier nicht allein die Möglichkeit meiner Freyheit, nein, auch einen königlichen Reichthum, mich in derselben fröhlich zu erhalten, vormir zu sehen, ergriff ich drey der kostbarsten Juwelen, und eilte, sie meinem Herrn zu bringen. Es freute mich, ihm mehr geben zu können, als er gefordert hatte, und ihm in den Ueberschuß, noch ein Merkmal meiner Dankbarkeit, sür Liebe und Schonung zu liefern.

D! rief er, als er meine Schäge in feis nen Handen blinken sah, ich merke, der Freund, welcher um deine Frenheit wirbt, weiß beinen Werth zu schäßen, aber er soll nicht sagen, daß ich hinter ihm zurückstehe,

€ 3

er biete mir noch einmal fo viel, als er mir hier barlegt, und Mothernd ist mir bafür nicht feil; ein Diener, wie du, sollte um Königreiche nicht hingegeben werden.

Ich weiß nicht, ob mein Herr aus Liebe, ober aus Spott also redete, weiß nicht, ob ihn Geiz, oder Begierde, sich nie von mir zu trennen, zu den unmäßigen Forderungen bewog, welche er so wie sie befriedigt wurden, allemal verdoppelte, bis daß ich endlich wirklich ihm alles hingab, und vier Maas Edelgesteine in seinen Schoos maß. Auch durch diese würde ich meine Fesseln noch nicht gebrochen haben, hätte ich nicht die Gerechtigkeit zu Hülfe genommen, und durch ganz besondere Vorkehrungen verhindert, daß er mich nicht abermals täuschen konnte.

So schied ich also aus dem hause eines Herrn, der mir die Schätzung meines Werths auf eine so widrige Art bezeugte, und mich seine Liebe so theuer bezahlen ließ. Ich schied fren, aber ganz arm nach meinem Bedünken. Daß sich in einer Falte meines Gurtels, noch ein Edelgestein verkrochen hatte,

hatte, welcher allenfalls hinlanglich gewesen senn mochte, mich zeitlebens vor Mangel zu schüßen, dies ward ich erst zu einer Zeit gewahr, da es mir fast erging, wie der Dame zu Elephantine, da ich alle Schäge der Welt um einen einzigen Trunk Wasser hingegeben haben wurde.

Ich war auf der Reife nach Rubien, wo ich Anverwandte hatte, auf deren Milbe ich glaubte rechnen ju fonnen. einem einzigen Gefährten burchwanderte ich Die muften Gebirge, welche diefes Land von Egypten trennen. Wir fchmachteten vor Durft, und behalfen uns fparlich, von einem Tage jum andern, mit ben wenigen Tropfen Baffer, Die wir juweilen in ben Felfenrigen antrafen, und mit bem Gaft ber Balfammelonen, welche hier und ba wilb wuchfen. hier war es, wo ich meinen Reichthum zuerft entdeckte, und ihn fo herglich verachtete, als feine erfte Gigenthume. rin gethan hatte. Rein, fagte ich ju mir felbft, bie vier Maas Juwelen, bie ich in Ifiphe Schoos fchuttete, reuen mich nicht, wie konnte ich meine Frenheit um einen Preis C 4

Preis ju theuer erfauft haben, ben ich in biefer Minute fur das gemeinste Erdengut, bas in glucklichen Gegenden feinem Sklaven fehlt, zahlen wurde!

Mein Gefährte, ein gemeiner Araber, behielt ben unfern Bedrangniffen einen befern Muth als ich, und hatte oftmals Launen, die er nach feiner Art lustig nannte.

Freund, sagte er eines Tags zu mir, als wir im Schatten eines Berges saßen und in die brennende Sandslächen hinausschaueten, welche wir noch bis zu Untergang der Sonne zu durchwandern hatten; Freund, mich dunkt, dir geht es nach Art der Rameele, welche sich ben ihren Wanderungen durch die Wuste in sich selbst einem Vorarth von Labsal sammeln, der sie und ihre Reisegefährten nicht verschmachten läßt, gieb mir von dem was du ben dir hast, das mit auch ich mich erquicke!

Schon wollte ich fragen, mie er bas verstehe, als sein kachen und ein Blick auf die Binde die mich umschloß mir seine Mennung verrieth. Mit Erstaunen nahm ich wahr, daß meine sonst von Natur schlanke

Gestalt einen Umfang hatte, der seinen plumpen Einfall rechtsertigte. Fast ererieth ich die Ursachmeines wunderbaren Anschwellens. Ich riß die Bindeab, riß auf meine Kleider, schnallte den ledernen Gürtel ab, den ich verborgen trug, öffnete ihn, und der nehmliche Glanz strahlte mir in die Augen, den ich erblickte, als ich dem habssüchtigen Isiph mit dem Werth eines einzigen Edelsteins meiner Frenheit abkaufen wollte.

Das Gluck, welches immer meiner mit seinen schimmernben Gaben spottete, hatte mich wirklich wieder jum Besitzer von einem Schage gemacht, der vielleicht hinlanglich gewesen ware, ein Ronigreich zu erkaufen, nur nicht den Tropfen Passer, nach welchem unsere ausgetrockneten Lippen schmachteten.

Verwünschter Tand! schrie ich, indem ich den Gurtel unwillig von mir schleusberte, daß sein Inhalt weit im Sande umber verstreut lag. Ich bins mude langer burch dich gehöhnt zu werden; zu oft erstuhr ich die Ohnmacht des Reichthums, um hierüber noch eine Lehrer zu bedürfen.

€ 5 Mein

Mein Gefährte erstaunte über den funstelnden Regen von Schessteinen, den ich um mich her goß. Urm und habsüchtig wie er war, gab er sich einige Mühe, die Gegensstände meiner bittern Verachtung im Sande zusammen zu lesen. Bald aber warf auch er sie hin. Es sind aber nur Riesel, sagte er, indem er die letzten mit traurig gesenktem. Blick langsam aus der Hand fallen ließ. Sie erhalten ihren Werth nur von dem Wahne solcher Menschen, die nie gleich uns erfahren haben, was wahre Bedürfnisse sind.

Ach die bringendste Noth sollten wir.
nun erst erfahren; da bald darauf uns aller Borrath von Wasser ausging, da dren Tage lang uns kein Tropfen Labsal in Felssenrigen, kein. stärkender Saft der\*) Abdalslawi, uns Lebensfristung brachte, so sahen wir

<sup>\*)</sup> Balfammelone, man macht eine Deffnung in die außere Schale, zerftößt bas innere Rleisch mit einem Stabchen, vermacht die Deffnung, vergrabt die Krucht in den Sand, und sinder nach einigen Stunden, einen labenden Saft.

wir den Tod gang nahe vor Augen. Mein munterer Sefährte, dem in den letten Tagen alle Lustigkeit vergangen war, legte sich hinter einen großen schattenden Stein nieber, reichte mir noch einmal mit gebrochenem Blicke die Hand, und schloß seine Augen zu ewigem Schlummer.

Ich dachte mit ihm zu sterben, auch weiß ich nicht wie bald ich in volliger Bewußtlosigkeit an seine Seite gesunken bin, und wie lang ich daselbst dem Tode entgegengeschlummert habe. So viel ist gewiß, nichts als eine übernatürliche Kraft, wahrscheinlich noch eine Folge der Begabung des Feuergeistes, konnte tief in meinem Innern den Lebenskunken so lang erhalten bis Hülse von außen kam.

Eine Raravane zog vorüber. Sie hielt auf der Stelle, wo der Leichnam meines unglücklichen Sefährten bereits moderte. Man fand ihn, man fand auch mich, und da man an mir noch einen leisen Herzensschlag merkte, so war man menschlich genug mich zum Leben zu wecken und zu laben.

Wir waren dem Ausgange biefer fchrecklichen Buften gang nabe. Meine Retter ließen fich gefallen mich mit fich zu nehmen, und ich hieß fie gur Dantbarfeit bas auflesen, was ich im Sande verftreuet einen Schat, ber fie alle reich und mich nicht arm machte. Gie waren Rauf. leute und hatten mit ihren Juwelen, die fie an einen großen herrn in Rubien verkauf. ten, bald febr gluckliche Geschäfte gemacht, ich aber fand vermittelft eines einzigen ber munberbaren Steine ber in meinem Gurtet guruckgeblieben war, fehr bald wieder ben gangen Schat benfammen, wie ich ihn ausgegeben hatte, ber mid in ben Stanb feste, Die Molle eines reichen Mannes gu fvielen.

Doch diese Molle war kurz. Nicht sobald hatte ich meinen letzten Juwel hinweggegeben, so ging mir es, wie es vor mir den nubischen Fürsten, der diesen Schatz von der Raravane gekauft hatte, gegangen senn mochte, und zwanzigmal in meinem Leben mußte ich erfahren, daß mein wandernder Schatz, sich so unvermuthet von mir, als zu mir versahl, ich mußte es wundersam ansananfangen, wenn ich nur einigen Genuk voh ihm haben wollte; oft ein einziger Stein, ben ich von diesembezauberten Juwelen hln-weg gab, machte Fremde zu Eigenern ves Sanzen, und meistens fand ich den andern Morgen, nach einer solchen Ausgabe meinen ganzen Rasten leer. Tausendmal dachte ich an die Worte der Elephantinischen Dame: Verwünschter Reichthum! mit Unruh gesammelt, mit Gorge gehütet, und ohne Nußen in der Stunde dringender Noth! — D sie mochte wohl so gut wissen als ich nun es wußte, welch ein anzuverlässiges Sut sie von sich warf!

Ich mard dieser Ebbe und Fluth herzlich mude; was sollte ich mit Schägen, die ich nicht brauchen, nur huten durfte, wenn ich sie nicht verlieren wollte? — War es vielleicht eine Anlehrung zum Geiz, die mir ein boser Geist in dieser gefährlichen Gabe geben wollte? Gollte ich vielleicht lernen, gleich dem hagern Greif, ben für mich ungeniesbaren Schägen zu wachen?

Mir war es hinfort einerlen, ob jener wandernde Reichthum ben mir oder andern KuheRuhetag hielt, oft wußte ich es kaum. Einen bessern Schatz besaß ich in meinen Salenten, und sie ermangelten nicht, mich reich und berühmt zu machen.

Es ist lang, meine Sohne, daß ich gelebt habe; ich zähle bereits viel Jahre. Euch alle Begebenheiten derfelben mit der Umständlichkeit zu erzählen, wie ich begann, wurde wider meinen Zweck senn, laßt mich auf die letzte und wichtigste Epoche meines Lebens kommen.

Der Werke meiner hand, der Tempel, der Prachtgebäude, der Obelisken, und der Begräbnisholen, die durch mich entsstanden, waren eine große Zähl. Sie waren aller Welt ein Wunder, sie waren es oft mir selbst; ich fühlte es wohl, daß es noch immer eine übernatürliche Kraft war, die durch mich wirkte.

Mein Ruf kam vor den damaligen Ronig von Egypten, den großen Nemphis; ich weiß eigentlich nicht, wodurch er den Beynamen Groß verdient; die Welt weiß nichts von seinen Thaten zu sagen, als daß er große Neichthumer sammelte, und sie noch noch bis auf biefen Tag wohl zu bewahren weiß.

Seinen Goben einen Tempel, feinen Schägen eine Wohnung und fich und feinem Saufe auf ber nehmlichen Stelle, wo fein Alles ruben follte, ein Grab ju bauen, ließ . Konig Remphis mich rufen. Die Bebingungen, die er mir machte, waren nicht glangend, aber ich baute fur den Ruhm, und feine Vorschläge murben bewilligt. Als Konig Remphis fand, daß ich so leicht ju behandeln mar, (o unglaublich ifts zu fagen!) bingte er, und bingte wieder, bis es endlich gar babin fam, baf ich nicht allein fur Arbeit und Mube nichte erhalten. fondern fur die Ehre, bas großte Bunber. gebaube meiner Beit errichtet zu haben, ihm noch eine beliebige Summe zahlen follte.

Ich verachtete den niedrigen Geizhals von ganzen herzen, aber ich willigte in alle seine Bedingungen, und da ich eben damals zusälliger Weise meinen wandernden Schatz ganz benfammen hatte, so versprach ich ihm, um mir eine Lust mit ihm zu machen, vier Maas Edelgesteine zu geben, und bedingte

mir baben nichts aus, als neben bie Thur bes Gebaudes einen Stein mit dem Namen Motherud fegen ju burfen.

Alles ward bewilligt, nur wunschte ber borsichtige König, ehe der Contract rechtstraftig gemacht wurde, den Schap, mit welchemich die Ehre sein Diener zu seyn bezahlen wollte, um Betrug zu vermeiden, zu sehen.

Er sah, und erstaunte. — Er beugte sich tiefer vor mir, als ich mich je vor einem Ronige, als ich mich selbst vor dem Geiste des Feuers gebeugt habe. Die Geizigen beten überall an, wo sie die Gegenwart ihres Gosen spuren.

Das ganze Land begann von dem wnnbersamen Contract zu reden, den Konig Remphis mit dem Baumeister Motherud geschlossen hatte, und mir machte dieses Frende. Um die Bewunderung, das Erstaunen, mit welchen man aus weiter Ferne kam mich zu sehen, auf den höchsten Gipfel zu bringen, beschloß ich etwas ganz außerordentliches zu leisten, und ich leistete, wovon noch die spate Nachwelt sagen wird; ich baute das Labyrinth.

Renntet

Renntet ihr biefes Gebäude, meine Rinber; fenntet ihr es so von Innen; wie ihr
es von außen gesehen habt, wüßtet ihr es
mit dem Auge des Runstfenners zu beurtheilen, ihr wurdet sagen, was damals die
ganze Welt sagte: Reine menschlichen, nein
Geisterhande haben diesen übernatürlichen
Bau \*) errichtet, und ich, der ich euch
nichts

\*) Dem Lefer nehmlich bem, welcher mit ben Wundern biefes Gebaudes unber kannt feyn follte, munfchen wir eine kurze Weberficht von dem ju geben, was die Alten und Neuern hieruber fagen:

Dan bente fich zwolf Gottertempel bon ansehnlichen Umfange, inebft funfe gehn Dyramiden, in Gine gemeinschafts liche Mauer, und unter einem gemeine ichaftlichen Dache eingeschloffen, man bente fich eine gahllofe Menge von Galen. Gemachern und Galleien, welche neuns sia Stufen hoch über ber Erbe gufammenlaufen, und bie eigentlichen Jrrgange bile den. Das Ganze ruhte auf gigantischen Caulen von Porphyr, und mimmelte von foloffalischen Gotter und Renigsbilbern, und Statuen mannichfacher Ungeheuer. wie fie nur die feltsame Phantafie der Bolter am Dil ausheden fonnte. Das Buns

nichts verhele, murbe antworten: Ihr habt recht.

Mein,

Munbergebaube erftrectte fich fo tief unter Die Erbe, als es fich über berfelben erhub. Die untern Gemacher enthielten meiften und verborgenften Bunber. Selbit Berodotus betam fie nicht zu feben; man fertigte ibn turg mit ber Antwort ab: Bier ruhten bie Rorper ber Ronige und der beiligen Rrofodile. Mur von ben pbern Zimmern, beren Ungahl einige auf angeben. ließ fich fo viel brentausend daß sie an Runft und Dracht alle menschliche Werte übertrafen. Ausgange burd bie Dacher, die manniche fachen berichlungenen Bege festen in Ere Man tam aus einem Dallafte Caunen. in die Gemacher des andern, aus diefen in Seiten : Galletien, aus biefen wieber auf andere Dacher und in andere Dallaffe : Die größte Runft bestand barinn, bag bie mannichfaltigen Gin, und Musgange, jeden Begenstand in einem neuen Gefichtspuntte zeigten, und ihn alfo bis ins unendliche pervielfaltigten. Staunend ftand man jest por einer Bilbfaule, mitten in einem Saal, ober am Gingange einer Kolons nabe, bie man bor einer Stunde, ichon gesehen verlassen hatte, die sich aber in Rinftler euer Vater ift, bis an diese Vollkommenheit wurde er ohne übernatürliche hülfe nicht gereicht haben. Plan und Anslage ist mein Werk, aber die Aussührung, die blipschnelle übervollkommene Aussührung, ving? o ihr elementarischen Geister! wer eure Hand hier verkennen wollte, verblenstet müßte er sein, und unwerth der Ehre, bon einer Geite so nahe an eure Wesen zu gränzen.

In einer Nacht, (und manche schlaftose. Nächte kostete mich biefer Wunderpallast,)
D 2

in diesem Augenblick überraschend neu dars stellte, weil man den Ort von einer andern Seite betrat. Durch Saulengänge von hell polirten weißen Marmor wand sich endlich der Weg allmählig abwärts, bis unter eine vierzig Klaster hohe, mit Hier roglyphen bedeckte Pyramide, wo neue Wunder begannen; Wunder, welche nie ein profanes Auge sah, und die also der Nachwelt unenthüllt geblieben sind. Sin Sphint, ein geschleyerter gestügelter Kopf, ein Anubis voll Hieroglyphen, bezeichneten noch in neuern Zeiten die Stellen, wo die tiessten Seheimnisse wohnten.

in einer Nacht faß ich auf einem Stein mitten in dem begonnenen Werke. Ich bachte bie Unlage, bachte bie Ausführung, bachte die Zahl der Jahre, welche fie bedurfte und mien furges abnehmendes Leben, bachte mir den herznagenden Gram, ben meinem Tode, mein Lieblingswert, ben Tempel meines Ruhms, Sanden überlaffen ju muffen, bie nicht zu endigen wußten, was ich angefangen hatte, und hingegen die Freude, beute ober morgen schon des vollenbeten Werfs in all feiner Bollkommenheit zu genießen. Mir vergingen die Gebanken ob ben Vor-Rellungen, die fich in mir viel labprinthis fcher burchfreugten, als bie Jrrgange, gu welchen ich bie Unlage gemacht hatte, und an welchen man fchon ein Jahr arbeitete, ohne daß der Fortgang merklich war. ein Gedanke, nur eine Borftellung blieb mir am Ende, nachdem alle andere burch ihre Menge und Mannichfaltigfeit einander vernichtet hatten, die Borftellung: es fen moalich, heute ober morgen zu endigen, was man fonst vielleicht, nach einem halben Sahrhundert ungeendigt liegen laffen wurde, moglich, burch Geifterhulfe!

Schneff

Schnell ward biefer Gebanke in mir gu handlung und That.

Wenn mein Gesicht in dem verschütteten Tempel zu Elephantine fein Traum war, rief ich, indem ich mich seperlich erhub, und mein Feuerzeug ergriff, wenn aus diesem Stahl, und aus diesem Steine wirflich einst lebendige Funken entsprangen, wenn ich heute glücklicher bin, als da ich in meiner Vaterstadt, vermittelst dieser Werkzeuge um Brod, in der Nubischen Wüste um Wasser bat, so erscheint, Geister des Feuzers! erscheint! und hort die Aufträge eures Gebieters!

Der Wiederhall gab in dem aufgemauserten Grunde meine Stimme tausendfach zurück, der Stahl berührte den Stein, im Grunde piette es nach, doch keine Funke entsprang; — Ich faßte Muth; noch einen Schlag, und, wie ein Bienenschwarm stogen die Funken um mich her, es leuchtete um mich von den aufsteigenden Sternen, doch noch heller wards, als jeder derfelben sich in eine Lichtgestalt verwandelte, und ein flammender Kreis mich umringte, dessen D 3

Glang kein sterbliches Auge ertragen konnte. Ich schloß die Meinigen, und aus Furchte das Donnernde: Was willst du? aus dem Munde meiner Diener, mochte auch meinem Sehor Gefahr drohen, kam ich der Frage zuvor.

Richt ohne Ursach, rief ich euch! sprach ich, mit möglichster Festigkeit der Stimme. Vollendet diesen Bau, den ich nach Planen, welche ich von euch erlernte, angefangen habe! Vollendet ihn auf das vollkommenste, und mit einer Schnelligkeit, welche den Wirkungen eures Elements gleich ist!

Ich saumte nicht, mich nach bem was ich gesagt hatte, zu entfernen. Mir war nicht ganz wohl, in so glänzender Gesellsschaft. Ich eilte nach einem Hause, das ich eine Viertelstunde von da, um dem Bau immer nahe zu senn, bewohnte. Ich sah aus den Fenstern nach dem Orte, den ich eben verlassen hatte, und er schien im vollen Feuer zu stehen. Flammen wütheten, und durchkreuzten einander. Ich zitterte, meine Stlaven, die nicht ganz willig mir zu dienen, schienen, mochten mich falsch ver-

verstanden haben, oder aus Bosheit vernichten, was ich ihnen zu vollenden befahl. Von den Thurmen der benachbarten
Stadt, hatte man das nehmliche Schauspiel.
Man bedauerte mit heimlicher neidischer Schadenfreude, mein Werk so kläglich geendigt zu schen, und König Remphis
schwur, der Baumeister Motherud mußte
ihm, außer den vier Maas Edelgesteinen,
über welche man einig geworden sen, noch
einmal so viel liesern, um ihm Schreck,
vergebliche Hossnung, verlorne Zeit, und
Schaden und Baumaterialien zu erseßen.

Gegen ben Morgen verglommen die Gluten, ich sah aus meinen Fenster, das ich nicht verlassen hatte, Dinge, die mich entzückten, und flog, mich in der Nahe noch besser von meinem Glücke zu über-zeugen.

D. Himmel! ich fah meinen Bau vollendet, vollendet mit einer Vollfommenheit, die nie ein sterblicher Künstler hatte erreichen können! Von den Thürmen zu Meroe sahen sie nichts als einen rothlichen Schimmer, den sie für das letzte Verglimmen der D 4 Glut Glut hielten, der aber nichts war, als ein Wiederschein Aurorens, die sich in den bergolbeten Dachern meines Wunder - Pallastes spiegelte.

Berauscht von Entzucken burchbrang ich bereits bas Innere bes Geifterwerts. welches alles, welches fogar meine eigene Pidee von demfelben übertraf. ich irrte von Galen zu Galen, von Tempeln in Tempeln, und fonnte fein Enbe finden. unfichtbare hand leitete mich, wo jeder anbere fich verirret haben murbe, und ein Licht umleuchtete mich, beffen Urfprung ich nicht finden konnte, ba bie meiften ber innern Gale und Gallerien ohne Kenfter gebauet waren, und es auch, ber wundervollen Anlage nach, die alles unter einem Dache vereinigte, nicht wohl anders fenn fonnte.

Db ich einen Tag, oder mehrere mit der ersten Durchwanderung meines Wunderbaues zubrachte, weiß ich nicht, genug die Leute von Merve, nebst ihrem Könige, fanden mich noch daselbst. Ich befand mich oben, auf einem der obersten Dacher, und fah fie fommen, fah ihr Erffaunen über bas, mas fie erblickten.

Freude hatte ich erwarten konnen, aber es außerte fich nichts davon in ihren Geberben. Ich stieg hinab, bas weitere zu vernehmen.

Baumeister Motherub, sagte ber Ronig, ber mich mit kalter Höslichkeit empfing,
und sich mit eben dieser steisen Kälte von
mir durch alle die Wunder des Pallasis,
den ich gebaut hatte, leiten ließ, Baumeister
Motherud, ich bin mit dir zufrieden. Du
hast alles geleistet, wie du versprochen hast,
selbst dein Name auf dem Steine an der
Thur durfte nicht sehlen. Du hast nun
nichts weiter zuthun, als mir die vier
Maas Edelgesteine auszuliesern, über die
wir für die Ehre dieses Baues einig geworden sind.

Ich erstaunte ob diesen Worten, und konnte nicht aufhören zu erstaunen. Die Wunder meines Labyrinths hatten mich nicht so außer mich selbst versetzt, als die Wunder dieses verwahrlosten Herzens.

Reine

Keine Freude, keinen Dank, kaum eisnen Zug der Bewunderung des größten aller Werke, nun auch noch Wiederholung einer Forderung, deren Niederträchtigkeit und Ansinn in einem Angenblicke, wie dieser in einem ganz besondern Lichte erschien.

König Remphis schien mein Schweigen anders auszulegen, als es gemennt war, um ihm die schimpsliche Wiederholung seiner Worte zu ersparen, schnallte ich lächelnd meinen ledernen Gürtel ab, ließ mir ein Maas bringen, und maß, um allen Versdacht der Uebervortheilung zu vermeiden, meinem seltsamen Gläubiger das seinige zu, boch vergaß ich nicht, den Edelgestein, welcher sich so gern in den Falten meines Gürztels verbarg, zurück zu behalten; es hatte dieses seine besondern Ursachen.

Langsam strich Remphis ein, was ich geliefert hatte, und verwahrte es selbst in einer der eisernen Truhen, dergleichen ich, da ich die Bestimmung des Orts wußte, nicht ermangelt hatte, überall anbringen zu lassen.

Bift bu zufrieden mit der Ehre; fragte er, daß die Schuld, die du mir eben gezahlt haft, den Anfang der Schäpe mache, die nun bald hier verwahrt werden follen?

Ich legte die Hand an die Stirne; sie, wie es die Hofsitte mit sich gebracht hatte, jum Zeichen der frohen Bejahung, aufs herz zu legen, hatte ich nicht vermocht?

Gut, fagte ber Ronig, ber mir biefen Rehler überfah, fo find wir quitt, und, all ihr Unwesenden, fend bes Beugen. Wiffe inbeffen, Motherub, ich bin bir fur Bollenbung biefes Berks noch einen Lohn fculdig, den Lohn, welchen alle Zauberer verdienen. Nicht anders als durch Zauberen, fonnteft bu in einer Racht fertigen, mas die Bande von hunderttaufend Stlaven in einem Menschenleben nicht hatten endigen konnen; fo empfange benn, mas beine Thaten werth find, und ihr, ihr Diener meiner Gerechtigkeit, ergreift ibn, und fturgt ihn hinab von dem Giebel über ber großen Pforte, bamit fein Blut ben Stein entfundige, ber burch ben Ramen bes Berbrechers entweiht mard.

Mir

Mir vergingen die Gebanken ob biefen entsetzlichen Worten; war es möglich zu benken, daß die Undankbarkeit diesen Gip-fel erreichen könne?

Man ergriff mich, man schleppte mich fort, nach dem hochsten Umgange des Vorsdergebäudes, ich war außer Stande mich zu wehren, und schon sah ich die ungeheure Tiefe unter mir, ehe ich noch wußte, wie mir geschehen sey. Mir schaute nach Konig Remphis und alle seine Großen, sie ergöhten sich an dem Spiel der Winde mit meinen Kleidern, und den seltsamen Wendungen meines halb entseelten Körpers im Herabsinken.

Jeber fallende Körper sinkt so, wie er sich der Erde nahert, mit verdoppelter Gesschwindigkeit; ben mir zeigte sich das Gesgentheil. Die erste Halfte der Hohe mochte ich wohl nach den gewöhnlichen Gesetzen der Schwere zurückgelegt haben, ben der zwenten verminderte sich der jahe Sturz, von Augenblick zu Augenblick. Ich sank nicht mehr, ich ward von den Lüsten getragen. Mir kam die Besonnenheit wieder, ich

ich fah verwundernd um mich her; unter mir war noch ein mäßiger Sprung von etwa zwanzig Ellen; ich fuhr gemachsam herab, kam auf meine Füße zu stehen, sahe auf nach den Zuschauern meiner Niederfahrt, machte ihnen eine höhnische Verbeugung, und ging ruhig von dannen.

Suter, wohlthatiger Geist des Feuers! tief ich, als ich in meinem Hause angelangt war, dir bin ich alles schuldig, Glück, Mensschenkenntniß und Leben! Goll ich versuchen durch Stahl und Stein Dich hervorzurusfen, damit ich dir personlich danke? Dwie dringt mich mein Herz, dieses zu thun!

Bebenke, rufte eine Stimme dicht neben mir, daß dir nur noch einmal erlaubt ist, die Geister bes Feuers zu rufen, und sem sorgsam, daß dieses zu Geschäften geschehe, die ihrer und beiner wurdig sind, solltest du hier fehlen, so hast du gefehlt auf immer.

Ein heller leuchtender Funken, schwebte mit dem letten Laut dieser Worte über mir hin zum offenen Fenster hinaus. Ich folgte ihm mit den Augen so lang ich konnte, er schien schien sich unter ben Sternen zu verlieren, die eben einzeln am dammernden himmel heraufgingen.

Als ich wieder mit mir felbst allein war, so kamen, ich kann es nicht laugnen, Gestanken der Rache in meine Seele, boch ein besseres Selbst, daß ich in mir fühlte, verswies mich auf die Nache des Weisen, auf das eble Bestreben, weinen Feind zur Erntniß seines Unrechts, zur Tugend zur ruck zu bringen.

Ich wollte feine Zeit verfäumen, ein so großes Werk zu beginnen, ich machte mich auf gen Merve, und der Abend fand mich unter König Remphis Gasten. Ich hatte mir nach meinen eigenen Gefühlen die Art gedacht, wie man mich empfangen würde, und die rührendsten Gegenreden auf das, was man mir sagen konnte, was ren auf meiner Zunge.

Man erstaunte ein wenig, mich in biesem Kreise zu sehen, aber die Worte, die man mir gonnte, waren unter aller Erwieberung; was ließ sich auf Entschuldigungen gen fagen, welche ohngefahr barauf hinans kamen: ich mochte es nicht ungeneigt vermerken, bag man mich vom Siebel bes hauses gestürzt habe.

Ich fehlte von diesem Abend an selten an Konig Remphis Tafel und ben allen seinen Festen. Ich versuchte alles, ihn jum Gefühl der Tugend und seines Unrechts zu bringen, aber alle Wege zu den ganz versunkenen Herzen dieses Konigs und seiner Dieher waren verschlossen; es ließ sich kein Wort von Kraft und Nachdruck mit ihnen reden, ich kam endlich nicht mehr, nach Hose, und konnte mir in der Einsamkeit das Vergnügen nicht versagen, die einzige Nache an dem elendesten aller Konige zu üben, welche zu fühlen er san hig war.

Das Mittel baju war in meinen hans ben. Ich hatte meinen wandernden Ebelsgesteinen, die jest die Ehre hatten, den Grund von Konig Nemphis großen Schaßsbehalter auszumachen, endlich durch lange Uebung die Gesetze abgelernt, nach welchen sie kamen, und verschwanden, und ihr

werbet vielleicht ervathen, auf was für Art ich biefes wunderbare Rommen und Bersschwinden zur Qugal meines Feindes nüste.

Es war vielleicht eine Luft, die meiner unwürdig war, den Geizigen in beständiger Unruhe, wegen seiner liebsten Schätze zu erhalten, aber ich läugne nicht, daß ich eine unnennbare Genugthuung in derselben fand.

Jest ging er, feine Mugen an ben glans genben Kleinodien zu weiben, und er fand alle Behålter geleert. Er muthete, unb mancher feiner Großen, benen eine Bergeltung bes an mir verübten Unrechts wohl ju gonnen war, fam in Gefahr, folchen Unfallen den Ropf oder die rechte hand als Rauber bes koniglichen Schapes ju verlieren. Ich war nicht boshaft genug, die verlornen Roftbarfeiten an Orten jum Borfchein tommen gu laffen, wo fie ben Berbacht gegen einen Unfchuldigen gemehrt hatten, mehr Bergnugen machte es mir, und mehr Quaal bem geizigen Schatshuter, wenn er fie in ben Gangen feines Labyrinthe verftreut fand, und, ba er feinem

nem Menschen traute ale fich felbst, ste in ber buftern Dunkelheit wieber zusammen suchen mußte.

\*) Duster waren die meisten der Gallerien jenes Zauberpalastes, seit man die Undankbarkeit gegen den Baumeister auss hochste getrieben hatte. Der Geist des Feuers hatte mir ungebeten den Gefallen gethan, um mich wenigstens einigermaßen zu rachen, das wunderbare Licht, das zu- vor jeden Winkel des Labyrinths, selbst den unterirrdischen Theil desselben durcheleuchtete, zurück zu rusen, und alles in seiner eigenen Dunkelheit zu lassen.

Satte Ronig Remphis in der qualenden Bemühung nach seinen Edelgesteinen, die er bald alle nach Zahl und selbst gegebenen Namen kennen lernte, denn endlich einmal gestegt, sahe er sie wieder alle beysammen, so verschwanden sie oft unter seinen Handen, und während er Wochenlang mit der Verzweistung rang, sie von neuen,

<sup>)</sup> So haben fie wenigstens bie neuern Beobachter gefunden.

neuen, sie vielleicht auf immer verloren zu haben, so kam nicht selten Post aus irgend einem entfernten Theil seines Konigreichs, man habe sie dort aus Schutt und Steinen zusammen gelesen. Er reiste ab, sie selbst einzuholen, sah sie oft um ein Drittheil, um die Halfte, gemindert, fand wiesder, verlor von neuen, und besaß also wirklich in dem Schape, den er so sehnlich gewünscht hatte, die Ursache der höchsten Quaal, die ein Herz, wie das seinige, fühsten kann.

Ich war gerächt, ich würde es vollkommen gewesen senn, hatte ich vermocht,
ihm das Peinigende eines solchen Besitzes,
auch von der Seite fühlen zu lassen, wie
ich selbst es empfinden hatte; allein es
war unmöglich, ihn in ähnliche Verhältnisse zu sezen, als die meinigen zu gewissen Zeiten meines Lebens gewesen waren. Er hätte so arm, so verlassen, so hülstos
werden mussen, als ich zu Elephantine,
und in der Wüste von Nubien, benm vollen Besitz jener Kostbarkeiten war, um ihren Unwerth ganz zu fühlen, und sich seiner Unhanglichkeit an biefes Puppenfpiel

Die Lage, ba Ronig Remphis auf irgend einer Rahrt nach feinen Ebelgefteinen war. waren fur mich die glucklichften meines Lebens. Dann genof ich gang und ungeftort ber Freude, meinen Bunderbau au burchirren. Der Stein Motherud offnete mir ben Gingang in bas munbervolle Schangewolbe, bas Remphis mit feinen taufend Schloffern fo wohl vermahrt glaubte; diefer Stein trug gwat jest meis nen Ramen nicht mehr, man batte Gorge getragen, benfelben gleich in ben erften Sagen auszutilgen, aber fenntlich war und blieb er mir immer; burch ihn trat ich in mein Paradies, das bann mit feinem alten Lichte lenchtete. Stille Funfen, Die Belthen ber Gegenwart meiner Freunde, ber Elementargeifter, umwehten mich. umschwebte fußer Friede, und unbeschaut und ungemindert blieben wohl von meiner Sand die Schape, Die der Greif von Egypten bier aufhaufte; bobere Genuffe maren es, die bier mich labten.

Gleich-

30001

Gleichwohl beliebte es bem Konige, welcher sich bald Runde von meinen Lustwänderungen zu verschaffen wußte, sich hierüber allerlen sorgliche Gedanken zu machen, und ben heunlichen Besucher seines Schathauses des niedrigsten Raubes zu zeihen.

Wie er es erfuhr, baß ich gern und pft dort verweilte, wie er dieses erfuhr! D Kinder! mein Herz wird mir brechen, wenn ich ruch dieses erzähle. Schet mich hier am Eingange all meines linglücks, und höret den Ursprung der von euch so tief ge-fühlten Dürftigkeit. Du aber, v Butis, bore auf sie zu beklagen, du weißt sehr wohl, daß niemand als Dit dem Mangel und dem Elend, das dich drückt, die Thür öffnete.

Butis, welche schon seit einiger Zeit mit den herborquellenden Thranen gekampft hatte, wußte sich hier nicht mehr zu fassen, sie verließ das Zimmer, der weise Motherud war mit seinen Sohnen allein, und endete seine Geschichte auf folgende Art:

\$ (D) 11

Als ich von Ronig Remphis hofe in die Stille floh, wählte ich mir eine Lebensgefährtin, die Freuden der Einsamkeit mit mir zu theilen. Eure Mutter, meine Sohene, war schon, wie sie es denn noch ist; auch gut war sie, tugendhaft und fühlendes herzens. D daß ben so viel Vorzügen, sester männlicher Sinn und standhafter. Muth gegen lockende Versuchungen gewohnt hätte, wie glücklich würde ich, wie glücklich würde ich, wie glücklich würde ich, wie glücklich würde sen!

Als ich einst den König mit Aufsuschung seiner verlornen Schesseine beschäfstigt wußte, und mich indessen in Gesellschaft der Elementargeister in meinem Labyrinthe belustigte, schlich der Versucher zu meinem Weibe, und siegte, wie weiland der Urvater aller Verführer das erste Weib bessiegte.

Die Großen des Königs hatten långst Verdacht, daß ich an den Wanderungen seiner Schäße Ursach sen, und so bequem ihnen die gelegentlichen Abwesenheiten ihres Herrn waren, um indessen ungestört allerlen Unfing zu üben, so wollten sie doch E 3 den

ben Hohn, welcher königlicher Hoheit durch bieses Narrenspiel widerfuhr, an dem Urheber nicht ungerochen lassen, noch mehr wunschten sie ihn durch Orohungen und Versprechungen in ein heimliches Verständniß zu ziehen, das ihnen seine kleine Netkerenen nugbarer machen könnte, als sie es ohne dasselbe waren.

Um zum Zweck zu gelangen, mußte man erst Sewisheit haben, daß ich der Thater sen, und wie leicht war diese zu erlangen, da man die Schwächen des Weisbes, das ich mir zugesellet hatte, und das um alle meine Schritte wissen mußte, ben Hofe sehr wohl kannte.

Ein Mann, ber eine schone junge Frau sich selbst überläßt, um mit überirrdischen Wesen zu conversiren, giebt sie allemal der Verführung Preis; ich hatte gesehlt, und dies ist die Ursach, warum ich das Vergeben der unglücklichen Butis, nie auf das strengste gerügt habe.

Butis war so tugendhaft, als schon, man wußte, daß man ihr durch die gewohnwehnlichen Mittel, ein Beib zu verlocken, nicht beykommen konnte. Schmeichelenen in dem Munde eines Mannes wurde sie verachtet haben; eine Freundin konnte mehr über sie gewinnen. Butis hatte viel Freundinnen, sie wechselte gern mit ihren Bekanntschaften, und immer war die: Anshänglichkeit an die Neugewählte die schwärsmerischste, die feurigste von allen.

Gine alte Freundin führte einft eine neue ben ihr ein. Gie hatte alles an fich, mas ein Berg, wie bas Berg ber argfofen Butis, bezaubern fann. Ein unnennbares Etwas feffelte fie ftarter an fie, als an all ihre Gefvielen. D bes Bolfs in Schafskleidern! Butis neue Befannte mar der verkleidete Liebling des Ronigs. Ein Mann, wie biefer, ber schonfte und schlaueste feiner Zeit, tonnte frenlich meis. ner einfältigen Laube alles entlocken, mas er ju miffen verlangte, und mas fie juvor nie-einer: Freundin offenbaret batte, ba, fie mochte ihren Vertrauten entbeckt baben was sie wollte, boch immer noch meine Geheimniffe ihr beilig gemefen maren.

E 4

Unent-

tinentbeckt und unbeargwohnt ging ber verkarvte Verführer mit meinem ganzen Seheinnisse von bannen, um mich in dem Labyrinthe. in welchem ich mich eben besfand, aufzusuchen. Der Eingang war ihm nicht verschlossen. Iwar half ihm nicht so wie mir der Stein Motherud in die versbotenen Mauern, aber alle Große bes Rosnigs hatten ihre heimlichen Schlüssel, und sprachen auf meine Rechnung sleißig den Schägen zu, welche allba verwahrt wurden.

In heilige Betrachtungen verloren, in seliger Einsamkeit saß ich auf einem ber Sale, deren Thuren sich nicht anders, als mit dem Lon des Donners öffneten. Es gehörte mit zu den Sonderbarkeiten dies ses Baues, daß es unmöglich war, in demsfelben überrascht oder belauscht zu werden. Den leisesten Fußtritt vernahm man von fern, und demjenigen, welcher unvermerkt zu einer Thur eintreten wollte, brüllten Tone entgegen, welche nur die Gewohnsheit dem Gehor erträglich machen konnte.

Mendes, ber Liebling des Konigs, der Verführer meines Weibes, war mit biefen Wun-

Wundern nicht unbekannt; er nahte sich, nachdem er seine Verkleidung in einem Winkel abgeworfen hatte, ohne sich durch etwas irre machen zu lassen, und ich, welther von seinem ersten Eintritt an wußte,
daß ich hier nicht mehr allein war, erwartete ihn mit Fassung.

Die Art, wie er mich anredete, die Art, wie ich ihn empfing, nebst den folgenden Gesprächen, die unter uns vorsielen, unterlasse ich zu schildern. Es sen euch genug, meine Sohne, daß ich die Ralte, mit welcher ich anfangs seine Vorwürfe und Drohungen, dann seine entehrenden Vorschläge zu einem heimlichen Einverständniß anhörte, nicht länger behaupten konnte, dis der Name meines Weibes sich mit in seinen Vortrag mischte.

Der Schändliche! er wußte wie fehr ich eure Mutter liebte, er wußte, wie eisfersüchtig ich auf meine Ehre war, er wußte, baß er mich von diesen berden Seisten auf das empfindlichste fassen konnte. Ich glaubte ihm alles, wessen er sich rühmte. Es lag ja am Tage, daß Butis mein Geschim-

heimnis verrathen hatte, wiensollte die, welche auf einer Seite die. Treue gegen mich verletzt hatte, nicht auf jede Art schuldig sepu?

Noch war ich hinlanglich ben mir felbst, die Wuth, welche mit jedem Worte, das der teuflische Verläumder sagte, stärker in meinem Innern entbrannte, unter dem Schein kalter Verachtung zu verhüllen. Wer die Mittel zu augenblicklicher Nache in Händen zu haben glaubt, wird immer hierin viel Gewalt über sich selbst zeigen.

Elender, sprach ich, indem ich mein Fenerzeug hervorzog. Deine Worte verdiesten keine Autwort; wahr oder nicht wahr, der, welcher sie über seine Lippen gehen ließ, soll nicht leben; im nächsten Augenblicke verwehe der Wind seine Asche

Ein einziger Schlag des Stahl an dem Steine rief mit diesen Worten einen einzigen machtigen Funken hervor. Ein Gebanke, und der Geist, mit dem ich im Tempel zu Elephantine vertrant ward, stand flammender und schrecklicher vor mir, als ich ihn je gesehen hatte.

Was

Bas willst du? brullte er mit einer Stimme, por welcher kaum ich mich aufrecht erhalten konnte, und die den gitternben Mendes sinnlos ju Boden fturgte.

Geist des Untergangs und der Zerstorung, antwortete ich auf seine Frage, was
ich in diesem Augenblicke von dir fordere,
ist Rache! Du hörtest was dieser Mann der Bosheit sagte, du weißt was er gethan hat. Vernichte ihn mit deinen verzehrendsten Flammen, vernichte diesen Bau, der mir statt der Freude nichts als Elend brachte! vernichte endlich auch mich! Den Verlust meines liebsten Gutes, meiner Ehre und der Treue meines Weibes, mag ich nicht überleben! Sie, die Verrätherin, schone, daß lange Sewissensquaal sie grausamer tobte, als beine Flammen vermochten!

Wiederhole, was du forderst! sagte Geist, bessen Unblick immer fürchterlicher, bessen Stimme immer tobender ward: Wiesberhole, damit ich gewiß werde, was du forderst.

Rache! Geist des Verberbens! schrie ich. Die tobtendste Rache, zu welcher dich Die Waffen beines Elements fahig machen! Rufte mich selbst mit ihnen aus, duß ich mit eigener Hand vollziehe, wonach meine Seele durstet.

Elender! schrie er. Diese Waffen taugen nicht in die Hand eines Sterb-lichen! Rlüger als jest, hast du ihnen selbst mit diesen Worten entsagt. Du nimmst dein damals geredetes Wort, und ich meine Gaben jurud. Unser Bund ist gebrochen, wir scheiden auf ewig!

Ein Donnerschlag, welcher das ganze Gebände zu zerschmettern schien, verschlang den Rest seiner Nede, mir vergingen die Sinne. Mit einer Urt von Selbstzufrickbenheit, dachte ich im hinschwinden derselben, auf den Trümmern meines Wunderbaues, und in der Gesellschaft meines Feindes zu vergehen; ein Triumph, der mir nicht werden sollte.

Ich erwachte zu neuem Gefühl meines Elendes, fah mich hundert Schritte weit, außerhalb den Maucrn des Labyrinths hinsseschleudert, sah es noch in seiner alten Pracht

Pracht mir gegen über ftehen, und meinen Feind weben ruhig aus demfelben herausgehen, und indem er die Pforte verschloß
noch einen Blick voll hohnischer Schadenfreude auf mich werfen.

Ich werbe ber schonen Butis, sagte er im Borübergeben, sogleich melben, wo sie ihren Gemahl finden kann, bamit sie komme, und ihn labe.

Von eigenem ahnbenden Gefühl hers beygetrieben, war diese Unglückliche wirklich der erste Gegenstand, der sich mir benm Erwachen ans einer neuen Bewußtlosigkeit zeigte. Ihr könnt denken, mit welchen Verwünschungen sie von mir empfangen ward. Schwach und kraftlos wie ich war, vermochte ich nicht die Rache zu vollenden die in jedem meiner Worte brannte, sonst war mein Unglück durch den Mord eines Weibes vollendet worden, das ich in der Folge, das ich bald, das Verbrechen der Schwaßhaftigkeit ausgenommen, für unschuldig erkennen mußte.

Butis, welche mich, nach allem, was ich fagte und that, für wahnsinnig halten mußte,

mußte, rief bie Sflaven, welche ihr gefolgt maren, herben, mich nach unfern Saufe gu Während einer langen Rrants bringen. beit, zu welcher ich michtiest nieberlegte, erfolgten Erflarungen zwifden uns, welche mir mein Unrecht, wenigstens von einer Seite, fo flar an ben Tag legten, baß ich es nicht verfennen konnte. Die Beweife, welche eure Mutter von ihrer Unschulb führte, maren machtig. Ihr, meine Rinbie ihr bamals bas vierte Jahr erreicht haben mochtet, und in allem Reis findischer Schonheit und Unschuld lachelter, machtet unfern Frieden. Gie gebot euch, für eure Mutter gu bitten, welche burch nichts gefündiget habe, als burch einen Gehler, ber, ba ich fe nur meiner Liebe treu wußte, felbft mir in ben Augenblicken ber Berfohnung flein vorfam.

Ach, wenn er es auch wirklich Bergleichungsweise seyn mochte, waren barum feine schrecklichen Folgen gehoben? — Danken wir nicht ihm all unser Elend, all unsere Herabwürdigung? Ich habe burch bie Grundsätze ber Weisheit verschmerst, was was ich durch die Schwaßhaftigkeit dieset schwachen Frau verlor; euch noch an den Folgen derselben leiden zu sehen, durch-bort mein Herz, und sie, die Ursacherin unsers Elends, in Klagen, in Thrånen zu sinden über das was sie allein sich selbst dankt, o dies bringt mich oft zur Wuth, und Heldenstärke gehört dazu, mich in solchen Ausdenblicken nicht zu den gefährlichesten Ausbrüchen des Jorns hinreißen zu lassen.

Laft mich meine Gefchichte enben! -

Ich genas, aber nicht zu dem fraftbollen Leben, das bisher in meinen Adern gewallt hatte. D, meine Sohne! der, welcher zu Elephantine und in der nubischen Buste, der, welcher in tausend Zufällen eines verhängnisvollen Lebens, die ich euch nicht alle mittheilen konnte, weil Zeit und Seduld mangelt, dem Tode trozte, der, welcher durch die geheime Kraft mit welcher die Geister des Lebens seine Ratur begabten, wahrscheinlich unsterblich gewesen wär, reist jest sichtlich dem Tode entgegen. Ihr werder bald Waisen seyn, meine Kinder,

mcr=

werdet bald nur noch eure Mutter übrig haben, sorget dann für sie, bitte ich euch, und laßt die Unglückliche nicht entgelten, was ich euch, von ihr gereizt, fast wider Willen entdecken mußte.

Noch ehe ich vollig zu diesem fläglichen Leben wiederhergestellt war, begann die Rache des Königs gegen mich über das was Mendes von mir ausgesagt hatte. Ich hatte ihm nichts entgegen zu seßen, als die gemeine Macht eines Sterblichen. Als ein Räuber durchächtet, beschimpst, und verfolgt, entfam ich dennoch mit dem Leben, und brachte euch, meine liebsten Schäge, glücklich bavon.

Meine Begleiterinnen waren Armuth und Dürftigkeit. Das wenige, was ich noch besaß, verwandte ich auf Erbauung dieses Hauses. Ich baute es prächtig, theils, weil ich nichts anders zu bauen ge-wohnt war, theils, weil in mir noch eine Hoffnung auf bessere Zeiten lebte, welche aber leider unerfüllt blieb. Noch immer bachte ich, meinen Frieden mit den beleibigten Geistern des Feuers zu machen, noch immer

immer bachte ich, bas gestorte Einverstand, niß mit ihnen wieder anzuspinnen. Als bieses mistang, so heftete sich all meine Erwartung auf Wiederbesuchung des Labyrinths. Ronnte ich nur den Stein Mostherub, welcher, wie ich bald gewahr ward, verrückt oder unkenntlich gemacht sehn mußte, wieder sinden, so machte mich der Besig eines einzigen meiner Edelsteine und der kluge Sebrauch desselben reich genug, euch ein anständiges Leben zu verschaffen.

Ja ich glaube, ich kann jene Juwelen noch mein nennen, die ich auf eine so widerrechtliche Weise der Habschaft jenes Geizhalfes Preis gab, wenigstens den Edelsstein, welcher sich so gen in den Falten meines Gürtels verbarg, und vermittelst dessen ich mit den andern machen konnte, was ich wollte; ach, mit der Gunst der Elementargeister habe ich auch ihn, habe ich die Kenntnis des Steins Motherus, habe ich alles, alles verloren, und nichts ist mir übrig, nichts als der Tod, zu welsthem ich mich, ich fühle es, nun bald nies derlegen werde.

Von dem Eindrucke, welchen die Ersahlung des Baumeisters auf seine Sohne gemacht hatte, schweige ich. Er war ben benden stark, aber auch ben benden nach ihrem Charafter verschieden.

Thasus rubte nicht eber, bis ber 2d. ter eine Reife mit ihnen nach bem Labn. rinth that, und ihm die Stelle bezeichnete, wo ehemals der Stein Motherud einen Gingang eroffnet hatte, und wo man auch jest ihn vergebens suchter Thonis, die fanftefte weichgeschaffenste Ceele, bie es je gegeben hat, ließ fich jede in der Geschichte feines Baters merkwurdige Stelle biefes Bunderwerks jeigen, er benette befonders Die, von welcher Motherub, als er herabgefturgt murde, unverlett bavon ging, und die, auf welche er, nicht so glücklich als damale, zulest grimmig geschleudert ward, mit den gartlichsten Thranen. Aber Thafus schlich finster und in sich gefehrt umber, mag jeben Stein bes Baues, fo weit ihn feine Augen abreichen tonnten, gablte jebe Saule und folgte dann zogernd bem Bater und dem Bruder, bie weit fruher als er den Ruckweg begonnen hatten.

Es war die lette Reise die Motherud in Gesellschaft seiner Sohne gethan hatte. Eine Krankheit bestel ihn, die in wenig Lagen seinem Leben ein Ende machte, und die unglückliche Butis nun erst die Folgen ihrer Unbedachtsamteit in ihrem vollen Um-sange fühlen ließ.

Ihr sept mir nun alles, meine Rindet, sagte sie, indem sie die Jünglinge Thonis und Thasus an ihre Brust drückte. Hasset mich nicht, hasset eure Mutter nicht, weil sie euch unglücklich machte! Sie leidet zu viel, um durch eure Abneigung doppelt gestraft zu werden. Thonis beantwortete dieses wie es ihm sein sanstes Herz eingab. Thasus wand sich mürrisch aus den Armen der weinenden Butis, und versicherte, alles müßte erst gar viel anders werden, ehe et Liebkosungen wie diese erwiedern könne.

Es vergingen einige Jahre, und in dem hause Motheruds anderte sich wenig. Die Mutter wollte feinen ihrer Sohne von sich lassen, ungeachtet sie nun alt genug waren, ein Gewerbe zu erareifen, welches ihre Clucksumstande verbessern konnte; baher ward

ward der murrische Thasus ein Mußigganger, und Thonis mußte sich entschließen, sich ben den Umwohnern zu den niedrigsten Diensten zu vermiethen, die man ihm noch dazu nicht anders als mit Murren anvertraute.

Verkauft Euer Haus! schrieen die Hartherzigen, die übrigens hieran nicht gar
großes Unrecht hatten, so ist Euch geholfen. Es sicht Knechten übel an, wie Fürsten zu wohnen. — Aber Butis war, so
sehr ihr auch ihr füngerer Sohn zuredete,
nicht zu bewegen, ben letzten Beweis von
der Kunst des Baumeister Motherud fremben Händen zu überlassen, und Thasus,
welcher sonst selten mit ihr einer Meinung
war, schlug sich hierin auf ihre Seite. —

So, dauerte es in dem Hause des unglücklichen Motherud fort. Die Handarbeit der Mutter und des jüngern Schns reichte spärlich hin zu bezder Unterhalt. Thasus, der ältere, war wenig zu Hause; er schweiste umher, man wußte nicht wo, er beschäfftigte sich, man wußte nicht mit was, und noch weniger ließ sich begreisen, wie wie das Gewerbe das er mahrscheinlich trieb, das Gewerb des Mußiggangs ihn reicher machen konnte, als seiner arbeitsamen Verwandten ihr Fleiß:

Gleichwohl war dies so. Thasus war nicht mehr die nackende Schnecke im Marmorhause. Statt der groben blauen Leinwand., deren er sich ehedem so bitterlich schämte, bekleideten ihn jest anståndigere Kleider, und er kam nie in das Haus seiner. Mutter, ohne ihr Golds genug zurück zu lassen, um die zum nächsten Besuche der mühseligen. Arbeit überhoben zu seyn.

Stufenweis kehrte ber alte Wohlstand, wenn auch nicht die alte Pracht, in die Wohnung der Berlassenen zurück. Sutis erhielt von ihrem mürrischen Sohne, der es nun nicht mehr war, der ganz die düstre Wiene abgelegt hatte, mit der er ehemals ihre Liebkosungen zurückwies, alles was nothig war, das bequeme, wo nicht üppige Leben der andern Egyptierinnen zu führen. Gold, Sklaven, prächtiges Hausgeräth sehlten nicht, und Thonis, der Liebling seines reichen Bruders, ließ es sich sehr geru F 3

gefallen, die Arbeit um färgliches Tage-Iohn, mit der Schule der Weisen zu vertauschen und auf eine anständige Lebensart zu denken, welche ihm einst Ruhm und Reichthum bringen konnte.

Er wählte die Waffen, Geld erwarb ihm Vorspruch, und da seine schone Gesstalt, seine Geschicklichkeit zu allen kriegerischen Uebungen, ihn bald vor allen jungen Soldaten auszeichnete, so erhielt er gleich in den ersten Monaten, nachdem er das Schwerd führen lernte, eine Offiziersstelle unter der Leibwache des Ronigs, welche ihm die Aussicht auf schnelles Steigen eröffnete.

Thasus liebte seinen Bruber, er gab tausend Beweise, daß er alles für ihn gethan, ihm alles aufgeopfert haben würde, daß sein Glück das seinige sen, aber er schien es ungern zu sehen, daß er ben Hose angestellt war. Als et einst ben einem, jest sehr seltenen Besuche in dem mutterlichen Hause, Nachricht von dem Glück seines Bruders erhielt, gerieth er in ein Nachbenken, welches ihn ben einer Stunde lang sprach-

Tul- 2

sprachlos erhielt, und aus welchem er fich endlich mit folgenden Worten empor riß:

Benn es benn nun alfo fenn muß, baf der Sohn des unglucklichen Motherub fich in Gegenben mage, wo fein Bater ben Untergang fand, fo beobachte er nur folgende Regeln: Rie entschlupfe feinen Lipa pen ein Wort von feiner herkunft; boch faum follte ich ermahnen, mas Euch schon felbft begreiflich fenn muß. Tod und Uns tergang, Ihr feht es ein, muffen bas loos ber Abkommlinge eines Mannes werden, ber ats ein Opfer ber hoffabale fiel. — Die zwente Regel, Die ich meinem Bruder ju empfehlen habe, ift forgfaltige Berineibung alles Antheils an Dingen, Die ihn nichts angehen; und die lette, gefchloffene Augen ben bem, was ihm etwan auf bem gefährlichen Grunde, ben er betritt, borfommen mochte. Die fage er ben Gegenftanden, die feinen Blicken neu fenn muffen, dies tenne ich, oder dies habe ich fchon gefehen. Reden, wie biefe, giehen Rachforschung nach sich, und wie wenig wir und unser Zustand Nachforschung aushalten 8 4

ten konnen, dies barf ich nicht beweisen, ohne zu wiederholen, was ich bereits gefagt habe.

Man fant bag, was Thasus fagte, febr weise, und versprach es zu befolgen. Seine Mutter munderte fich weniger über die Couren von Beltkenntnif, die feine Reben trugen, als Thonis; immer hatte fie einen gang guten Berftand an ihrem alteren Sohne gefannt, und baffe auf ihre Fragen, woher ihm fein gegenwartiger Wohlftanb fomme, ftete die Untwort erhalten hatte, er fen mit einigen auswartigen Raufleuten in Rompagnie getreten, welche ihm fur bie Dienste, bie er ihnen leifte, gern Theil an ihrem Ueberfluß nehmen ließen, fo glaubte fie, ber Umgang mit biefen verftanbigen weltkundigen Leuten habe bem ber schon von ber Natur gut ausgestattet mar, febr leicht bie Ausbildung geben tonnen, welche fie jest an ihm wahrnahm.

Thonis, welcher kein Wort von bem, was ihm fein Bruder gesagt hatte, verlor, und der mit denfelben noch manche Regel verband, die er selbst sich aus der Geschichte seines

feines Baters abgezogen hatte, trat feine Stelle an, und befleibete fie mit Rubm, wenn fie ihm auch feinen großen Bortheil brachte. Ronig Remphis mar noch immer ber alte, ber er gu ben Zeiten bes Baumeifter Motherud gewesen war. Kand fich ient niemand, ber wie diefer reiche und groß. muthiae Mann, bie Ehre, feiner eanptis fchen Majeftat zu bienen, mit Gold und Edelgefteinen bezahlte, fo wurden boch gewiß alle Sofbebiente fo farglich befoldet. baf es fast so viel war, als bienten fie ib. rem herrn umfonft. Gin jeber mußte fich bann auf andre Urt schablos ju halten; aber Thonis, welchem von all biefen Run. ften feines Betruge nichts bewußt mar. wurde, ohne die heimlichen Unterftugungen feines Brubers, ein fehr elendes Leben geführt haben.

Durch bas Gold, welches Thasus ihm nie mangeln ließ, befand er sich im entsgegengesetzen Falle. Er konnte sich überall mit vielem Glanze zeigen, man hielt ihn für einen sehr reichen jungen Herrn, und Ronig Remphis wußte, wie aus allen,

auch aus Diesem Wahne feinen Bortheil zu ziehen.

Die Tochter bes Ronigs, Die junge Pringeffin Kadué ftand im Begriff vermablt an werben; die Sitte des Landes wollte es. in einer folden Epoche ihr eine etwas glangendere Sofftatt ju geben, ale es bisber die Sparfamteit ihres Naters zugelaf. Man wählte hierzu nicht alfen batte. lein die schonsten, fondern auch die reichften jungen Leute bes Ronigreichs; fie mußten ben prachtigen Aufzug, ben ihnen bie Sofetifette porfchrieb, aus eigenen Mitteln beforgen, und feiner fand fich, ber um einer fo schonen Pringeffin willen, wie Radué mar, nicht alles, nicht oft mehr gethan hatte, ale fein Bermogen guließ.

Thonis stand auch hier, nicht allein durch körperliche Schönheit, sondern noch mehr durch den Auswand den er machte, an der Spize. Er hatte das Amt, der junsgen Fadus ben ihren Spaziergangen den Arm zu bieten, und dieses gab ihm Gelegenheit, mit seiner Dame in Verhältnisse zu kommen, welche, wenn er nicht flug genugg

nug gewesen war, seinen Stand und ben Stand ber Prinzessin besser vor Augen zu behalten, als sie, schon langst seinem Bergen hatte gefährlich werden konnen.

Fadué war die unschuldigste, zwangloseste, naiveste Schonheit, die man nur in
dem Alter zwischen vierzehn und funszehn
Jahren finden kann. Tausend kleine Unbesonnenheiten, die eine andere verächtlich
und verdächtig gemacht haben würden, entschlüpsten ihr ungestraft, theils, weil sie
eine Prinzessin war, theils, weil man sie
nur sehen durste, um gewiß zu werden,
daß noch vollkommene Kindereinfalt in ihrer Seele wohnte, und daß man Sünde
gethan haben würde, sie mit andern Personen ihres Alters, die schon in den damaligen Zeiten viel klüger waren, in eine
Rlasse zu setzen.

Thonis, sagte ste eines Tages zu ihrem jungen Stallmeister, als sie an seinem Arme nach dem Tempel der Göttin Athor ging, du glaubst nicht, wie unglücklich mich der Name einer Verlobten macht, welcher cher boch, wie alle meine Gespielinnen fagen, für andere so viel Reize haben foll.

Wie so, Prinzessin? antwortete ber, Sohn Motheruds: Ift der Glückliche, der eure Hand erhalten wird, nicht schon, nicht angenehm, nicht tugendhaft? oder liebt er euch nicht?

Wie kann ich bas wissen, da ich ibn nicht kenne!

Das gemeine Schicksal großer Damen! ihr werdet wenig Prinzessinnen sinden, welche den Gemahl kannten, den man für sie wählte, und doch sind viele sehr glücklich!

Für mich wählte? Thonis? man hat nicht gewählt; auf gut Glück hat man mich dem Meistbietenden verkauft. Könntest du glauben, daß König Remphis seine Tochter anders als um \*) Goldgewicht hingeben würde?

Un-

<sup>9)</sup> Die Sitte, welche fast ben allen morigenlandischen Boltern herrscht, sich eine Braut

Unglückliche Fadué!! — Doch bas Land, welches euch fünftig Fürstin nennen wird, vergütet euch vielleicht alles, was ihr jest leibet.

Mein funftiges Land? - 3ch, eine Kürstin? — D Thonis, mein bestimmter Mann ift vielleicht einer ber elendeften Sterblichen, vielleicht ein Rauber. Ronig Remphis fummert fich nicht, wer fein Cidam wird, wenn er nur die ungeheure Summe erhalt, die er auf mich feste, ba er meine Sand - (welche Befchimpfung!) - als kauflich ausrufen ließ. - Thonis, lieber Thonis! wenn ich nun ja ber hoheit meines Standes entfagen mußte, warum geschahe es nicht um beinetwillen? - Thonis! bu bift ja auch reich wie man fagt! - Raufe du boch mich! überbiete boch ben Verhaften, ben man morgen erwartet.

Braut durch eine reiche Morgengabe von ihren Aeltern zu erhandeln, scheint, nach verschiedenen Stellen der griechtischen Schriftsteller, in Egypten nicht ablich gewesen zu seyn.

wartet, und ben ich mir, feit ich bich fenne, als ein Ungeheuer vorstelle.

Man fann, fich feine groftere Berlegens heit benfen, als die, in welcher fich Thos nis ben biefem feltfamen Untrage befand. Langft war ihm Saoué nicht gleichgultig gemefen; nun zu horen, bag auch fie fur ihn fuble, nun biefen Borfchlag, ber ihm nicht gang unmöglich bunfte, wenn er an ben machfenden Reichthum feines Bruders. und an bas Berfprechen bachte, bas et ihm nur noch fürglich gegeben hatte: nichts folle feiner Liebe fur ihn zu theuer fenn, alles wolle er für ihn thun, unermekliche Summen wolle er feinem Cluck aufopfern, wenn er in einer großen Probe ber Rlugheit und Trene, die ihm nun gang nahe bevorftehe, bewährt erfunden werde.

Mit glühenden Wangen und tief zur Erde gesenkten Blicken stand Thonis der schönen Fadué gegen über, die ihn mit strömenden Augen ansah und ihr Endurtheil von ihm zu erwarten schien. Noch einmal, man kann sich kein seltsameres Verhältniß denken, als das, welches in bem

dem damaligen Augenblick zwischen benden Statt fand, und gut war es, daß man sich den Stufen des Tempels ganz nahe sahe, und daß also durch die Heiligkeit des Orts Thonis einer Antwort überhoben ward, die er in der Bestürzung, in welcher er war, auf keine Weise zu geben wußte.

Die Hofmeisterin ber Prinzessin trat berzu, und erinnerte ihre Dame, es sep unanständig, auf freyem Wege in tiessinnigen Unterredungen stehenzu bleiben. Man stieg benn die Stufen bes Heiligthums vollends hinauf, und die beyden Liebenden hatten einen ganzen langen unruhvollen Tag, dem eine noch unruhvollere Nacht solgte, keine Gelegenheit, sich zum zweytenmal über Dinge zu sprechen, die vom Angenblick der Erklärung an ihre ganze Geele füllten.

Durch eine Sklavin ließ die naive Prinzessin ihrem jungen Stallmeister nur noch die Worte entbieten: Entschließe dich, die Sache hat Eil! — Und er ließ ihr zuruck sagen: Morgen verläßt Thonis den

ben hof, um gu versuchen, ob et fein Gluck erkaufen kann, ober fich entschließen muß, ewig unglücklich zu senn.

Die beyden Liebenden verständen sich, dhne von andern verstanden zu werden, und bie Prinzessin legte sich ruhig und voll Hossenung zu Bette; aber Thonis durchwachte eine schreckliche unruhvolle Nacht, in welcher ber Entschluß sest ward, die kühne Bitte an seinen Bruder zu wagen, deren Erfüllung seine einzige Anssicht war.

Mit der Morgenröthe erhub er sich, seinen Vorsatz auszusühren. Zwar wußte er nicht, wo Thasus zu finden war, denn den Ort seines Aufenthalts hatte er nie kund gemacht, aber Thonis war entschlossen, in dem Hause seiner Mutter den nächsten Mondswechsel zu erwarten, da der pflicht. volle Sohn, jest nicht mehr der murrische Thasus, nie ermangelte, mit neuen Geschenken ben seiner Familie zu erscheinen, und in ihrem Schoose einige glückliche Tage zu verleben.

Schon war Thonis im Begriff in Begleitung eines einzigen Eklaven zu Pferde zu fteifleigen, ale Botfchaft von ber Dringeffin fam: - Gin Lotusblatt, bas Ginnbild ber Berfimiegenheit, enthielt in verborgener Schrift, welche Saone von Motherubs Sohne gelernt hatte, folgende Borte: Benm Schlener ber Ifis, befchwore ich bich , nur beute verlag mich noch nicht! "Mein Berlobter wird beute erscheinen. jum bie Zahlung ju leiften. Du mußt gegenwartig fenn, um burch ein hoheres Gebot auf meine Derfon, feine hoffnungen au bernichten. Und ob bu auch nicht gab-"len konnteft, mas bu verfprichft, nur "Aufschub, nur Aufschub, ober ich bin "verlobren! D, vor ihm, vor jenem fürchterlichen Unbefannten gittert mein iganges Befen. Ich traumte biefe Racht, ver faufe mich nur barum, mich zu ermotben, mich einem Schatten zu opfern, ben "er ben Geift feines Batere nannte. "nis! Thonis! mas mogen biefe Dinge "ju bebeuten haben? Silf beiner Sadué, nober fie wird ein Raub bes Todes! Wie "unglucklich mar ich, hatteft du nur Duth , mich gu lieben, nicht auch Muth, mich "ju erringen!"

Thonis hatte noch nicht zu Ende gelefen, so füllten sich schon die Straßen mit
frohen Getümmel. Der Pobel, welcher
gewohnt ist, alles mit Judelgeschreuzu sepern, was ihm neu ist, jauchzte dem Manne
entgegen, welcher versprochen hatter des
Königs Tochter mit hundert tausend Talenten zu lösen, und ihm noch oben drein fund
zu machen, wer der Verbrecher sen, der seit
einiger Zeit, die Juwelen, welcher unch
Motheruds entbecktem Frevel, stets ruhig
im Innerstem des Labyrinths gelegen hatte,
wieder in Bewegung setze.

Der lette Umstand hatte stinc Richtigfeit. Rönig Remphis hatte, seit Mendes
ben unglücklichen Bundsgenossen der Seister
des Feuers im Labyrinthe ertappten, und
Alesach zum Bruche zwischen ihm und seinen
elementarischen Freunden gab, seine Schätze
ruhig genossen, und indessen seine Diener
ungestraft und unbemerkt aus den unerschöpslichen Goldquellen des großen Schatzhauses schöpften, seine Lieblinge, die Edelsteine Motheruds, zählen und betrachten
können, ohne sie je vermindert zu sinden,

ohne einen einzigen von ihnen in den dustern Gangen des Ladyrinths, oder gar in entsternten Gegenden des Königreichs aufsuchen zu mussen; auch war er gutherzig genug, sich in Rücksicht auf all seine Reichthumer sicher zu halten, da er es in der Hauptsache war. Abgang an den übrigen Schäßen war nicht so leicht zu spüren, und diejenigen, welsche sie mit ihm theilten, dachten nach ihrer laren Moral, ihm könne es einerlen senn, ob er etwas weniger von ungebrauchten Schäßen hier verwahre, als er glaubte.

Geit einiger Zeit hatte sich indessen die lange Ruhe in dem größen Schatbehalter in plotliche Unruhe verwandelt. Mothes ruds Diamanten begannen auf einmal wies der ihren alten Kreislauf, und auf eine schlimmere Art als zuvor se. Die sehlens den kamen nie wieder, man mochte gleich alle Winkel des Labyrinths durchsuchen, mochte gleich in alle Segenden des Konigsreichs. Botschaft senden, niemand wußte von den Emigranten etwas zu sagen, und Konig Remphis war ein zu Grunde gerichs

reter Mann, weil er nicht genau fo viel batte, als er zu haben gewohnt war.

Rein Verlust schmerzte ihn so sehr, als der Verlust eines meergrünen Diamants, den er zu Motheruds Zeiten nie unter den andern gefunden hatte, und den er, seit er ihn nach der Entsernung dieses Unglücklichen kennen lernte, über all seine Brüder schätzte.

Als Ronig Remphis seine Tochter feil bot, als sich der Unbekannte, der heute ermartet wurde, als einen kauflustigen melben ließ, dingte seinen Rajestat, die das Steigern und Uebertheuern gewohnt war, geschwind noch, nicht allein die Entdeckung des Juwelenraubers, sondern auch noch besonders die Wiederbringung, wo nicht allein, doch der kostbarsten der mandernden Steine mit ein; und das Jubellied des Volks, das dem Brautigam der schönen Faduc entgegen jauchzte, lautete also:

"Deil bem großmuthigen Unbekannten "ber unsere Pringessin um hundet täusend " Sa"Zalente taufen, ber den Rauber bestoniglie achen Schatzes entdecken, ber ben meergruunen Diamanten wiederbringen wird!!"

Thonis erführ erst fest von diesen Dinden die nähern Umständer aber er hatte weder Zeit, sie zu bewundern, noch zu beachten, denn es famen neue Voten vom der prinzessen, welche ihn trichen, zu eilen.
Schon hörte man von weiten den Jubel der Zinken und Trommeln, welche die Ankunft des Bräutigams verkündigten, und der vornehmste Diener der Braut durfte, das sabe-jedermann ein, ben seinem Empfang nicht sehlen.

Thonis langte ben Hofe an, und stellte sich hinter dem Stuhl seiner Dame, welche schoner war, als jemals, und deren welche schoner war, als jemals, und deren wehter, ihn entschlossen inachten, lieber allis ter, ihn entschlossen inachten, lieber allis sumagen, lieber sich zur Leistung des Unmög-lichen zu erdieten, als sie einem andern zu überlassen. Thalus ist reich genug, sagte er zu sich sein Brüder einander liebten; er würde, vermöchte er nicht, was hier noth senn Brüder einander, was hier noth senn Brück,

wird, lieber borgen, betteln und fehlen, als mich im Stiche laffen. Ginmal nach Ronig Remphis Tobe, ift benn boch das Ronigreich und bas kabneinth mit allen feinem Schahen mein, hier laßt fich viel bezahren, wozu man jest von dringender Noth getrieben wird.

Thonis raisonnirte hier vielleicht nicht allzu richtlig, aber die Liebe hatte ben seinen heimlichen Berathschlagungen ben Vorsitz, und zu gewissenhafter Uebersicht des Beschlossenen war keine Zeit, benn schon schällte das Freudengetummel, das die Ankunft des Unbekannten verkundete, naher, schon bestraten die ersten seiner Leute das Andienzeitimmer, und zogen sich in zwen glanzenden Beihen zu benden Seifen, die anden Theon des Arinzessen ihrem Derrn einen anstäusen Weg zu bahnen.

Ponti Er trak ein, der gefürchtete Unbekannte "trat ein, und Thonis, hinter dem Stuhl ber schönen Fadus, ward, da'et ihndeteblictte, von eineil Schäuer befallen, der es ihm fast unmöglich machte, sich auffecht zu tehalten, einen sestem Blick auf den Eintretenden warf, er ist schon, so hatte ich mit ihn nicht gedacht!

Er ift schon! wiederholte fie nochmals, und mandte fich nun nach ihrem Stallmeister, an den biese Worte gerichtet maren. Schon ift er, aber fürchte nichts, Thonts, on bift schonent

Thonis war jest wirklich von seinen Gefühlen so übermeistert, das ihm alle Rrafte entgingen. Seine Hande faßten die Lehne des Stuhls, sein Kopf war in halber Ohnmacht vorwärts gesunken, und er näherte sich der Prinzessen, welche ihm zusedete, sich zu fassen, und wenn er verabredetermaßen versahren würde, ihrer Treue gewiß zu senn.

fprachen. Der Brantigam war nur noch wenige Schrifte von dem Tukschemel ber Painzessini entscent abor welchem er sich nieberwarf, mund ihr mitzeiner zierlichen Anreden den meengrünen Pigmanten überreichte. Der Jubel des Volks begleitete den Anblick des unschäßbaren Steins, und Rönig Remphis, der aus dem Vorhose, wo er die Maulesel, welche den Raufpreissseiner Tochter trugen, in Augenschein genommen hatte, zurück kam, drängte sich hinzu, um zu sehen, ob auch hier alles seine Richtigkeit habe.

Er ist es, sagte er, indem er ben wiebergefundenen Juwel mit einer vergnügten Miene in den Busen steckte, und ihr habt nun nichts weiter zu thun, um mein Sohn zu heißen, als daß ihr mir den Bosewicht entdeckt, welcher noch immer nicht aufhort, die Ruhe meines Labyrinths zu storen; benn ich muß euch sagen, seit eurer letzen Botschaft hat sich die Zahl meiner Juwelen wieder merklich gemindert; und ich werde zum armen Manne, wenn ihr hier nicht durch schnelle Entdeckung Nendrung bringt.

Thonis! seufzte hier Fabue, ein wenig ruckwärts gekehrt, wirst du nun nicht bald sprechen? Ciehe, er ist im Begriff, nun auch die letzte Forderung zu erfüllen, und mich dir auf ewig zu entreißen!

Tho-

Thonisustandibleich und unbeweglich; wienein Marmorbild, aber ber Unbekannte fprach nach einigem Bedenken folgenders maßen:

Ben sedem Kontrakt ist die Erfüllung ber Bedingungen wechselseitig. Ich habe das größere geleistet, und werde mit dem kleinern nicht zurückbleiben; aber zuvor fordere ich, daß Fadue mir als meine Gemahlin ausgeliesert werde. König Remphis muß bedenken, daß er bisher noch nichts, und ich alles that; man kennt in allen Landen, man kennt auch in dem meisnigen seine Weise, und ich will es nicht auf die Sefahr wagen, mich, wenn nun von meiner Seite nichts mehr zu erfüllen übrig war, von der seinigen betrogen zu sehen.

Rönig Remphis ergrimmete sehr über bas, wäster Unbefannte sagter vielleicht verdroß es ihn, Dingergemuthmaßt zu seshen; die er wohl wirklich im Sinne hatte. Wie hatte der Fremde sein Recht an den Rönig suchen wollen, hatte er es ihm vorenthalten? Die Prinzessin hatte sich sehr

leicht auf diese Art zum zwentens zum drittenmale verkaufen lassen, ohne daß man fie barum hatte ausliefern durfen zund daß Remphis einen so einträglichen Gewinn picht aus den Sanden wurde gelassen haben, das wird man ihm zutrauen.

Während es zwischen dem Könige und seinem schlauen Gegüer: zum havten Worts wechsel kam? hatte die Prinzessungute Musse, sich nach ihrem Stallmeister umzuwens ven, und ihm taufend Vorwürfe über sein Betragen zu machen.

Trentofer! sagte sie: Wie grausam hast du mich in meiner hochsten Noth im Stiche gelassen! — Siehe, Statt deiner nimmt nich nun das Glück in seinen Schut. Dieser Zwist wird meine Nettung seyn; aber, ob er es auch nicht wäre, so wissendirt entsage ich auf ewig, und tansendmal lieber will ich mich diesem unbekannten ergeben, der ja, außer was meinen Traum, und seiner etwas wilde Miene angeht, noch leidlich ist, als dir, der mich so grausam hintergangen hat.

6 5

47.14:

Fadué

Radue erhub fich mit Biefen Worten, und ging jornig bavon. Der Ronig, und ber Fremde murden, als fie noch eine Beile mit einander gegankt hatten, endlich fo weit einig, bag ber lette jum Unterpfand ber noch unerfüllten Bedingung, noch eine große Summe Geldes erlegen, und bann Die Pringeffin hinnehmen follte. Bende Gegner entfernten fich von verschiebenen Seiten, und, als bald barauf auch die anbere Versammlung aus einander ging, fo blieb nur Thonis hinter bem Stuhl ber Pringeffin allein übrig, noch immer frumm, bleich und kalt, wie ein Marmorbild und erst jest fahig, einem Schmerg, ber feis nes gleichen nicht hatte, Worte, feinen Empfindungen, Thranen ju geben.

Thasus! schrie er, in halber Verzweistung. Shasus! du mein Mitbuhler?

— Also alle Hossnung auf dich ganz vergebens? — Armer Thonis, gehe nun hin,
und stirb! Nachdem du Fadué verlohren
hast, ist der Tod das einzige, was dir übrig
bleibt!

Tho.

Thonis fturmte hinaus, und fand im Borgemach feinen Bruder, welcher zuruckgekommen war, ihn aufzusuchen, und ihm mit offenen Armen entgegeneiltes

Ad so ists dennoch wahr; weinte Thonis an seinem False, daß ich dich hier, hier treffen muß?

Ja, mein Bruber! rief Thasus, der ihn mit Entzücken an seine Brust drückte. Aber wozu dieser Rummer? diese Thränen? Ich habe für dich nichts als Freude und Dank, daß du die schwere Rolle des Nichtstennens, die ich dir ehemals empfahl, so wohl gespielt hast. Siehe, das ist die Probe die dir bevorstand! Rechne nun auf die glänzendste Vergeltung, und fordre nur, ich wüßte nichts, das ich dir in diesem Ausgenblicke nicht gewähren könnte.

Aber Thasus! schrie Thonis, dich so,

Warum?

17.

Mußte sich unfre brüberliche Uebereinftimmung, unfer hinstreben nach Ginem Zwecke auf diese Art bestätigen?

Wie?

Bie? wir hatten einen 3wedt !

Der meinige ist Fabuel

in meine Urme. Nache! gemeinschaftliche Rache wird den Schatten unsers Vaters vollig versohnen.

and ach, bu bift mein Rebenbuhler.

Dein Mebenbuhler? ich? — Und du liebst die Tochter bes Henkers beines Waters? — Remphis Tochter? Motheruds Sohn? — Fort Elender, fort aus meinen Augen, daß ich dich nie wieder erablicke!

Thasus ris sich aus den Armen seines Bruders, und dieser blieb in einer Bestürgung zurück, die sich mit nichts vergleichen läßt. Was für Worte hatte er aus dem Munde seines Bruders gehört! Wie sollte er sie deuten! Schreckliche Gedanken stiegen in seiner Seele auf! Die Welt hatte er drum gegeben, nur noch einmal mit Motherubs Rächer zu sprechen, die Welt, nun nur noch einmal mit der Prinzessin zu reden:

ben; beides war unmöglich. Thasus war verschwunden, und Fadus viel zu zornig, um dem unglücklichen Thonis, so sehr er bat, so sehr er bet ihren Glück und ihrem letten Traitme beschworen ließ, Zutritt zu verstatten.

In der Bedürfniß, doch irgendwb Erleichterung zu suchen, machte sich Thonis
auf nach dem Hause seiner Meutter, das ex
in unglaublicher Eil erreichte. Alle seine Handlungen waren jest gefrieben. Er
eilte einem unbekannten Etwas vorzukommen, und der Umstand, daß Thasus sich
erst hinnen Monatsstrift einstellen solle, um
gegen Zahlung der Pfandsumme die Hand
der Prinzessin zu erhalten, war ihm beh
weitem nicht so beruhigend, als er es hatte

Butis schien auf alles vorbereitet, was ihr ihr Sohn sagen konnte. Sie antwortete auf leine Klagen mit Thranen. Ists benn im Nath der Gotter beschlossen, brach sie in heller Verzweislung aus, daß das Haus des Konigs von Egypten all meine Lieben ins Verderben stürzen muß? Thonis liebt bie die Pringeffin Radué, liebt fie ohne Soffe nung benn fie ift bes geizigen Remphis Lochter, und er der Gohn des armen Motherube: Db Thafus fein Rebenbuhler ift. weiß ich nicht, aber gewiß ifts, bag Rabué auf irgend gine Art ebenfalle an feinem Schickfal Untheil hat. — Ben feinen Befuchen habe ich hiervon Binfe befommen, Schreckliche Winte, nicht um Saoues willen die ich haffe, wie ihres Baters ganges Baus, nein, um feinetwillen, ber burch fie fein Berberben finden wird. D Thonis! wie foll ich bir Dinge entdecken, von welchen ich ichon langst Spuren hatte, Dinige, die ich nur barum verschwieg, weil ich beforgte unüberlegt ju reden, und baburch neue Vormurfe der Schmathaftigfeit auf mich zu laden. Bur Ungeit habe ich vielleicht geschwiegen, so wie ich ehebem gur Alngeit fprach; boch die Folgenunferer Sandlungen find in ben handen ber Gotter, und fie lenten fie, wie fie wollen.

Wiffe, schon langst ift bein Bruder im Bestig der Kenntniß des Steins Metherud, der das Labyrinth offnet, und diese Runde ist

ift bie einzige Quelle unfere bieberigen Wohlstandes. Thafus ruhte nicht eber, bis er ben berborgenen Gingang in bas Schaggewolbe wiederfand, ben bein Bater, burch Das Misverftanbnif mit ben Geiftern bes Reuers verlohren hatte. Db es moglich war, fich diefes Scheimniffes, ohne Bulfe ber elementarischen Suter beffelben, wieder au bemachtigen, baran tweifte ich billig. und gang außer Zweifel ift mirs, bag Thafus, ift er mit jenen verdachtigen Befen einverstanden, fich in einem febr gefährlithen Bunde befindet. Das es mit feinen Bewerbungen um Fadue auch fur Bewandniffe haben mag, fo ifte gewiff, baf fie mit ben Begebenheiten bes labnrinths auf mehr als eine Urt gufammen hangen. D Thonis! fonnteft bu diefes entdecken! fonnteft bu beinen Bruber retten, und ob all unfer Reichthum, ber fo gefährliche Quellen hat, verschwinden, und ob wir in unfere ebemalige Durftigfeit schnell guruck febren mußten, fein Preis follte mir gu hoch fenn, Unfalle ju verhuten, Die mir ein ahndendes Gefühl gang in der Rabe geigt.

Woher Butis ihre deutungsvollen Winke nehmen mochte, ist mir unbekannt; sie machten auf ihren Sohn einen tiefen Eindruck, und da sich in Rücksicht auf die egyptische Prinzessin allerlen Nebenideen damit verbanden, so ward gleich in der ersten schlasiosen Nacht, die Thonis in seinem väterlichen Haufe zubrachte, der Entstelluß reif, den er des andern Morgens seiner Mutter kund that.

Ich bin entschlossen, sagte er, meinen Bruder aufzusuchen, den ich, nach dem was ihr mir sagt, ziemlich richtig zu finden hofse; ich muß mit ihm selbst über die Dinge sprechen, die uns sonst ein ewiges Seheimeniß bleiben werden, und die gleichwohl aufgeklart werden mussen, wenn schrecklichen Dingen, die ich noch von anderer Seite voraussehe, als ihr, vorgebeugt werden soll.

Gehe mein Sohn, antwortete Butis, mit fast von Thranen erstickter Stimme, gehe nach dem Orte, wohin du vermuthlich ganz richtig deine Schritte leiten wirst, du wirst den Unglücklichen treffen, aber hüte dich, daß du ohne Blut zurück kommst.

Tho.

Shonis reifte ab, und fein Bog fentte fich nach dem Labyrinthe. Aus den Reben feiner Mutter, aus dem, was er fich felbft bon ber verborgenen Geschichte seines Brubers zusammenreimen konnte, ließ fich schlie fen, bag er ben Gesuchten nirgend finden wurde, als in bem großen Schangewolbe, besonders zu emer Zeit, ba es auf neue Boldlieferungen, an Ronig Remphis anfam, die fich nirgend ber, als aus feinen eigenen Vorrathen nehmen ließen. Es war ein Schickfal, bas biefen Geizigen nicht felten betraf, mit feinen eigenen, felbft aufgehauften Schapen, die er langft nicht mehr gablen konnte, bezählt, beschenft und bestochen zu werden.

Die Hälfte des Monats, welcher bem Bräutigam der schönen Fadus zur Jahlung der Pfandsumme, für die Entdeckung eines Seheimnisses, das er nicht enthüllen konnte. ohne sich selbst zu verrathen, anderaumt worden war, war bereits verstoffen, Thonis hatte Ursache ihn mit Erfüllung des Versprochenen beschäftigt zu glauben, und noch größere, sich zu wundern, das

daß er hiemit so langsam zu Werke ging: Seit dem, was Thonis von seiner Mutter erfahren hatte, war er gewiß, daß Thassus allezeit, die er nicht seiner Familie schenkte, im Labyrinthe zubrachte; ach warum verweilte er diesmal so lang dasselbst? Warum mußte man ihn in diesen fürchterlichen Mauern aufsuchen, da man so wichtige Dinge mit ihm zu verhandeln hatte?

Mit Bittern betrat Thonis ben beiligen Bezirf, ber einfam, obe und schauerlich vor ihm lag, wie ein Begrabnifplat. Auf Ronia Remphis Befehl wurde diefer Palaft auch nicht anders genannt, als das Grab ber Ronige von Egypten, ungeachtet noch feine menschliche Asche hier rubte, als die Afche bes euch wohlbefannten Mendes, bes foniglichen Lieblings, den man bor einiger Beit bier ermordet gefunden hatte, ohne ben Thater ausfindig machen zu fonnen. Ronig Remphis wollte entweber burch den fenerlichen Ramen, ben er feinem Schaße baufe gab, feinen oftmaligen Wanderungen in baffelbe einen frommen Unftrich geben, ober iber Welt finnbolisch andeuten, das Gold, Bold, welches hier begraben lag, sen ein Theil seines Wesens; — fein besseres Gelbst hatte man es richtiger nennen konnen.

Als Thonis den ungeheuern Vau gang nahe vor sich sahe, siel ihm allererst die Unmöglichkeit ein, welche weder von ihm noch von seiner Mutter beherzigt worden warohne übernatürliche Dulfe in die verbotenen Mauern zu kommen. Wußte er, wie er dieselbe herbeprusen sollte? oder konnte er, gewissenhaft, klug und vorsichtig, wie er war, nur wünschen, sich mit verdächtisen Wesen einzulassen?

Doch Thonis ging seinen Weg unter himmlischen Schutz; fein Unrecht war an feinen Händen, keine bose, oder nur zwepdeutige Absicht war in seinem Herzen, unter Umständen, wie diese, heben sich alle Schwierigkeiten von selbst, keine Hindernisse konnen Schritte hemmen, welche die Vorsicht leukt.

Thonis hatte kaum das Labyrinth nahe zenng vor Augen, um jeden kloinen Theilber Bergierungen, mit welchen vornehmlich lich bas Frontispiz besselben überladen warz unterscheiden zu konnen, so sielen seine Bliefe auf einen verschlenerten Ropf, der mit den Flügeln, die hinter ihm hervordräften, eine Schrift beschattete, welche in versetzen Buchstaben den Ramen Motherud ausmachte. Thonis konnte sich kaum des knuten Judels über diese schnelle Entdekstung enthalten; doch die heilige Stille dies ser stusch zurück, und stillschweigend und froh schwang sich der glückliche Finder auf ein niedres Gesims, von wo er den geheims niedres Gesims, von wo er den geheims

Er bewegte sich unter seinen handen, er wich endlich gar; noch ein kuhner Sprung, und Thomis sah sich auf dem Kücken eines Sphinx, an einem ziemlich geräumigen Eingang, von welchem sich einige düstere Stufen in die Liefe hinabzogen, an deren Ende aber doch eine kleine Dämmerung schimmerte.

Thonis zögerte weiter zu gehen, ihm war alles, ängstlich und grauenvoll, was er vor sich sah. Ist das, sagte er zu sich selbst, H H H bie Pforte zu dem berühmten Wünderbau, wo Motherud, wo auch wohl Thasus ihre schonsten Stunden verlebten? Doch alle versbotene Wege sind mit drohenden Nachten umschattet, den deinigen muß die gute Absscht erheitern, in welcher du ihn betratest.

So leicht bem Manberer, ber fich aus Kurcht vor Entbeckung bald weiter hinein waate, und ben Eingang hinter fich zufthob, to leicht ihm die Entdeckung des Zugangs gu ben Geheimniffen bes Labnrinths geworben, fo viel Schwierigkeiten fanden fich im Fortgeben. Die follte fich ein Unfundiger aus Jrrgangen finden, welche ben jedem Schritte fich zweifelhafter burch einander manden? Dier mar Bulfe übernaturlicher Kührer noth gewesen. Thonis bachte an bas Mittel, welches fein Dater fo oft gebraucht hatte, Die Beifter bes Feuers gurufen, und augenblicklich, wie bon feinen Gebanken hergewinkt, lagen Stahl und Stein vor ihm auf einem Saulenfuß, aber er hus tete fich wohl fie angurühren; er wollte lieber ftreben, burch eigene Rrafte, mubfam gu einem guten 3weck zu tommen, als fich

ju Erreichung beffelben verdachtiger Mittel bedienen.

Dren Tage, fo berichten bie beiligen Geschichtsbucher Egyptens, bren Tage irrte. Thonis auf diese Art in buftern Labnrinthen umber, welche nichts erheltte, als zu: Zeiten einige aufsteigende Kunten, von melchen eben der vorfichtige. Wanderer, ber ihre Deutung schon fannte, feine Rotik nahm. Große Schatbehalter voll Gold nnd Ebelfteine öffneten fich hier im falben Schimmer feinen Augen, bort fchien ein Sphing mit feinem Flugel heilige Bunder ju becken, hier lockte ein Unubis voll Sieroglyphen ben Renner verborgener Bilberfchrift zu Befriedigung unsthulbiger Deugier ; Thonis hielt feinen Trieb fur unschulbig, ber ihn von seinem Endiweck, von ber Auffuchung feines Bruders ablockte, und so geschahe es, daß er doch endlich anf die Stelle fam, wo Entdeckungen feiner warteten, die er ben aller Ahndung von traurigen Dingen, welche mit jedem Augenblick feiner Wanderung ftarfer in ihm mard, fich fo nicht gedacht hatte.

Et

4.33 .

Er trat jest in einen der Gale, die sich mit dem Ton des Donners offneten; dieses Wunder war ihm nicht neu, Motherud hatte in seiner Geschichte etwas davon erswähnt, und das Schrecken des Eintretens den verglich sich also ben weitem nicht mit der Stärke einer ganz andern Empfindung, welche nun bald in seiner Seele rege wers den sollte.

Als der lette kaut des wiedertonenden Donners verhallt war, drangte sich zu dem Ohr des horchenden Thonis ein leises Seufzen, das aus der fernsten Tiefe des weiten Gewolbes herauf kam, und in welcher die Stimme des unglücklichen Thasus nicht zu verkennen war.

Rommst du, mein Bruder? stohnte sie, tommst du endlich? — Uch wie lang erwartete ich dich! doch ich wußte, bu wurbest erscheinen, und die letzten Seufzer eines Elenden auffassen, ber ohne Nettung verlohren ist.

Sprachlos vor Entsetzen stand jest Thonis der Stelle gegen über, wo die klagende StimStimme tonte. Jenseits eines ungehenern goldenen Beckens, in welchem unglaubliche Schätze blinkten, erhob sich die gigantische Bildfäule eines Typhon,\*) der mit drohender Rechten über den größen Schatzbehälter zu wachen schien. Eine von den Schlangen, welche zur Zierde des Fußgesells dieser fürchtbaren Gottheit zu dienen pflegen, hielt eine bleiche zitternde Menschengestalt umschlungen, die Ihonis nur gar zu bald für seinen unglücklichen Bruden Thasus erkannte.

Nahe dich, Thonis! seufzte der Gefangene, der das Entsetzen sahe, welches seinen Bruder zu einem leblosen Marmorbilde
zu machen schien, doch nahe dich nicht zu
sehr, daß du nicht umkommest, wie ich.
Weine Strafe ist gerecht! Hore meine letzen
Geständnisse, und dann laß mich sterben!
Uch, wie bewegt das Winden dieser gräßlischen Schlangen meine Brust! Hinweg Those
nis! Hinweg! du kaunst mir nicht helsen!

<sup>\*)</sup> Typhon, bas Urmesen ber Bofen, ber Ratobamon.

euch foll fich meine Quagt endigen, fo batt

Thasus suchte sich zwischen ben Ringen bes Ungeheuers, bas ihn umwand, und bas zu leben schien ob es wohl von Stein war, eine bequemere Lage zu geben, und begann bann folgendermaßen:

Reinen verbotenen Runften bante die Rennfulf des Steins Motherub, er bot sich selbst meinen Augen dar, so wie er sich. ben beinigen bargeboten haben wird. betrat diese schrecklichen Fregange, fchulblos, als bu fie betreten haft, hatte ich fie nur eben so schuldlos verlaffen mogen! Ich betrat fie, um hier Sulfe fur bie Durftigkeit meiner Kamilie ju fuchen; auch war hierin vielleicht noch nichts strafliches an mir. Mir war es vergonnt von ben Juwelen, Die ehemals Motheruds waren, nud die Ronig Remphis, fo mennte ich nur, widerrechtlich fein Eigenthum fonnte, etwas zu nehmen, und beffen maßig ju gebrauchen, fo wie auch bir es vergonnt senn würde. Aber schon hier blieb ich nicht Bang in ben Schranfen bes Rechts, und ber

ben Bescheibenheit; boch ich follte noch tie fer fallen, benn meine Abficht war nicht rein. - Richt nur Trieb, ben unglucklichen Nachkommen Motherubs aus-bem Staube ju belfen, auch Rachfucht lockte mich bieher. Sch hafte die Feinde meines Baters, ich rief burch Stahl und Stein Die Beifter bes Reuers, und forderte von ihnen einen von jenen Bermorfenen in meine Sande gu bringen. Sie lieferten mir ben boshaften Mendes. Gein Blut flog auf ber Stelle, wo bu ftehft, von meinen Sanden. war mit biefer Rache noch nicht vergnuat, ich wollte bem Schaften Motheruds ein noch füßeres Opfer bringen. Remphis follte fterben, ober mas ihm bas Liebste war. Die Geifter wollten ober fonnten mir hierin nicht bie Sand bieten. warb um Kadué, du fannft rathen aus melder Abficht, auch weißt bu jum Theil, wie meine Bewerbung um fie abgelaufen ift. -D bies, bies fturgte mich in ben Abgrund bes Glende! - Richt gang befannt mit ben Gefegen ber mandernden Edelgesteine, war ich fo unborfichtig gewesen, in bem meergrunen Diamanten bas Mittel aus den

ben Santen gu geben, fie alle in meiner Bewalt zu behalten. Da ich ihm berlobs ren hatte, hatte ich alles verlohren, war gang arm, nicht allein außer Stanbe, Die Summe, welche Ronig Remphis forberte, in gahlen, und mich badurch in ben Befit bes Schlachtopfers meiner Rache guteben. fonbern auch unfähig, bich und meine unaluctliche Mutter langer in bem gewohnten Aleberfluß zu erhalten. Bum erftenmal betrat ich biefes Saus, meine Sand nach gang fremden Gut auszuftrecken; uber Motherude Ebelgefteine hatte ich feine Bewalt nicht. Der erfte Diebische Griff nach ben Schaben, Die hier bor bir liegen, marb auf ber Stelle fo fchrecklich bestraft, wie bu an mir fiehft. Es fam ein Geift bes Lebens in die feinernen Ungeheuer; welche Die Rufe Diefes brohenden Rachgottes, beffen aufgehobener Rechte ich so lang gesvottet batte, umwinden. Mit hollischen Gegifch schoffen fie berab, und ich mar gefan-Doch nun nicht langer! - Ich fterbe! - Dicht Rache, nur Berbergung meines Tobes und unferer Schande, ift bie lette Bitte beines Brubers! -

Einigegückter Dolch entigte ben biefen Borten basikeben bes elenben Thafus.

Die Empfindungen bes unglücklichen Thonis beim ersten Anblick seines Brusbers, seine Gefühle während seiner Nede und nun seine Verzweistung ben seinem schrecklichen Lode zu schildern, würde Unsmöglichkeit senn. Von dem warmen Blute bes Gelbstmorders, das weit im Gewolde umherspriste, übergossen, stürzte sich Thosnis auf die Stelle, wo er sein Leben aus hauchte. Das schwache Winken des Stersbenden, und Thonis eigenes Gefühl von der Gefahr, gleich ihm, von jenen halb lebenden Ungeheuern festgehalten zu werden, dinderte ihn nicht, tausend Versuche zu seisner Kettung zu machen.

Bergebens! laute ber fthon halb Entfeelte. Bergebens! — Doch Berbergung meiner Schanbe, o war biefe, war biefe indglich! Eure eigene Sicherheit hangt hier? bon ab!!

Thonis fand das eine so unmögliche als das andere. Der Korper des Unglucklichen, fichen, der jest zum letten mal athmete, war zu fest in tausend Ringen verschlung gen, um davon gebracht zu werden. Ein Gedanke kam dem verzweiselnden Brüder, aber er war seinem fühlenden Berzen zu schrecklich, um ausgeführt zu werden.

Musi Gefahr ertappt zu werden, verzweilte er lange an dem fürchterlichen Orte, und spät erst bewog ihn der Sedanke an Butis zur Kücksehr: — Hüte dich, daß dur ohne Blut zurücksommß, hatte sie beym Abschied prophetisch warnend gesprochen, und ach das Blut seines Bruders war auf feinen Kleidern, als er zuerst vor die ungfückliche Mutter trat! — Last mich hier eine Pause machen, und durch Schweigen alles sagen.

Plachdem der erste Schmerz ausgetobt hatte, nachdem Butis alles wußte, was Thonis aus dem Munde des Sterbenden erfuhr, kam es zu Rathschlägen über Bestolgung seines letzten Willens. Entdekstung des Räubers der königlichen Schäge war vor der Thür, wenn man nicht schnelle Waasregeln nahm. Thasus konnte als Mo-

Motheruds Sohn, als Thonis Bruder er fannt werden, denn nicht allen waren die Abkommlinge des Baumeisters unbefannt, und alsdann theilte sich die Etrafe seines Verbrechens den Unschuldigen mit. Thomas zitterte für seine Mutter, Butis für ihren Sohn; nichts konnte hier Nettung bringen, als eine That, welche, der zärtzliche Bruder nichte sie noch so oft unnatürlich, unmenschlich nennen, doch dieses für sich hatte, daß sie nothwendig war.

Thonis rustete sich mit möglichster Standhaftigkeit zweiner zwenten Reise nach dem Labyrinthe, und kehrte mit dem Ropfe seines Bruders und seiner rechten hand zurück, welche der Verlubungsring der schönen: Fadué, der sich auf keine Weise von dem, wie zum Griff nach verbotenem Sut gekrümmten Finger ziehen ließ, hatte kenntlich machen können.

Thonis zeigte und sagte der trauernden Mutter ben seiner Rucktunft nichts von dem, was er brachte; aber man verständ sich, man wich einander absichtlich aus und ver-

verlebte in stummen Gram einige Tage bis

hat denn Thonis alles Mitleid für seine unglückliche Mutter, alles Gefühl für ben armen Verstorbenen ausgezogen, sagte Butis, als sie nach einer halben Woche des ganzlichen Stillschweigens ihren Sohn auf der Stelle aufsuchte, wo er die geraubten Ueberbleibsel seines Bruders bewahrte, und wo er Tag und Nacht zu weinen pflegte. Soll denn Thasus Leichnam ungefalbt und unentsündiget an der Sonne modern, und sein Schaften ewig einsam diesseit der Fluthen des schwarzen Sees umheriren?

Das mennt meine Mutter? Fragte Thonis, indem er ihre Rnie umfaßte, ift noch etwas übrig, das treue Bruderliebe zu leisten vermag, so gebiete ste, und ich opfere mein Leben ihre Befehle zu erfüllen.

Ich kann nicht ruhen, antwortete Butis, so lang der verstümmelte Leichnam meines Sohnes an den Mauern des Labyrinths den Vorübergehenden zum Spott aufgehängt ist!

**Thonis** 

Thonis opfre, mußes fenn, fein leben, um die Gebeine seines Bruders dem Auge der Welt zu entziehen, und ihnen das tonigliche Grab zu geben, das der Unglückliche einst im prophetischen Geiste sich selbst wählte.

Butis, welche noch immer viel Freunbinnen und Neuigkeitssagerinnen um sich hatte, und die also ganz genau wußte, was, nachdem man den Körper des ermordeten Thasus im Labyrinthe gefunden hatte, ben Hose vorgegangen war, sagte die Wahrheit.

Man hatte ben Leichnam dieses Unglücklichen wirklich an den Mauern des Labyrinths aufgehängt, doch dies nicht allein,
um damit seine That zu bestrasen, und sein
Undenken zu beschimpfen, sondern auch
wegen einiger andern Ursachen, die Butis
vielleicht nicht ganz durchschauete, sonst würde sie das Leben ihres einzigen übrigen Sohns
nicht in so augenscheinliche Gefahr gewagt haben.

Ronig Remphis sahe sich zwar an bem Rauber seiner Schatze gerochen, und die Sicher Sicherheit des Labyrinths gewissermaßen hergestellt, aber doch nicht vollig. Der abgehauene Ropf marhte die Renntniß des Thäters unmöglich, und zeigte zügleich ganz deutlich, daß er noch mehrere sehe schlaue Mitverschworne hatte, welche sein Verbrechen gelegentlich wiederholen, und dem hägern Greif von Egypten täglich neue Unruhe bereiten konnten.

unelten Raubers zu entbecken, fand seine Majestät kein besseres Mittel, als neben dem aufgehängten Leichnam genaue Wache halten zu lassen, was die Vorübergehenden ben diesem Anblick äußerten, und ben der kleinsten Spur von Rummer oder Mitleid, schnell denjenigen fest zu halten, der sich auf diese Art verdächtig machte.

Bu Beobachtungen, wie diese, gehört etwas mehr, als gemeiner Lohnwächterstinn, und wie sorgfältig König Remphis war, zur huth ben dem Körper des uns glücklichen Thasus nur die tüchtigsten Leute zu wählen, das werdet ihr aus der Folge sehen.

Die Wache saß einst, gegen Untergang der Sonne auf der Stelle, welche die Nachbarschaft eines modernden Leichnams nicht ju der angenehinsten machte, da zog ein Eseltreiber mit seinen Thieren vorüber. Er grüßte kaltsinnig, und trieb gemach südwarts dem See zu.

Dies war nicht das Gesicht eines gemeinen Eseltreibers, sagte der eine der Hüter. Und sein absichtliches Vermeiden zenes Andlicks, erwiederfe der andre, konnte thu schon verdächtig mathen. Laßt uns ihn eufen! — Freund!! der Lag ist heiß, tuhe hier ein wenig. —

Ach laßt mich!

Warum?

36.30

Eure Nachbarschaft gefällt mir nicht!

Ja wohl, und gar viel hatte ich euch bieruber zu fagen ?

Wie? — Weißt bu auch, bag bu bir mit biefer Runde einen gnabigen Konig machen konntest?

Gar

Gar wohl weiß ichs, und eben barum giehe ich nach Hofe mit diesen Weinschlauchen. Ben König Remphis ist man anch mit ber wichtigsten Nachricht ohne Geschenk nicht angenehm.

Laß uns ihn mit Gewalt festhalten, flusterte hier einer der Huter zum andern. Wein ist ein seltenes Getrank, und Konig Remphis ift uns einen Trunk schuldig!

Der Eigner des Weins war so leicht nicht zum Verweilen zu bringen, es kam vom Wortwechsel zu Thatlichkeiten, die Zapfen der Schläuche wurden los; der Wein begann gemachsam in den Sand zu fließen, da gesellte sich zu den benden hutern ein Dritter, der bisher an dem Hauptvorte, zunächst ben dem Leichnam gewacht hatten

Was ifts, baß ihr rechtet mit biefem Manne?

Herr! sie find Ursach, baß ich meinen Wein verliere! gebietet ihnen, baß sie Hand anlegen, damit sas kostliche Raß gerettet werde!

En, retten muß man ihn! war die alldemeine Stimme, und alfobalb maren Rrus ge und Riafchen bereit, die fobald geleert als gefüllt wurden, und beren geringe Ungahl, ben der Geschwindigfeit, mit welcher biefes gefchabe, nicht in Betrachtung tam. -Dies war bie Mennung bes Eigenthumers nicht gewesen. - Der Efeltreiber fchrie, und rang die Sande, die Suter tranfen, boch feiner gieriger, als ber julest bajugefommen, bis endlich ber Eigner bes Dettars unwillig ward hier allein zu burften, fich mit ben wackern Trinfern in ben Schatten fette, und fo redlich Befcheid that, bag bie Truntenheit ihn fruber beschlich, als feine Gefahrten, und er fehr leicht gu bereben mar, noch einen Schlauch gutwillig aufzuthun, und ihn feinen Befellen Preis ju geben:

Der Inhalt bes neueröffneten mußte machtiger senne als ber zuerst genoffene. Die Gesichter ber Zecher glühten, ihr Mund stammelte. Freund, begann ber eine, ba bu uns nun einmal ben Wein, ben bu zum Konige führtest, überlassen hast, so er-

fahle uns auch die ihm zugedachte Gefchichte von bem Rauber feines Schapes!-

Wie? schrie berjenige unter ben Hutern, welcher zulest auftrat, diefer Wein für mich bestimmt, und so lüderlich vergeudet?

Laßt ihn boch! stammelte ein anderer. Die Geschichte des Geheimnisses, nach welchen wir nun hier so lange vergeblich forschen, vergütet euch allen Schaden! — Erzähle, Freund, das wird Ronig Remphis dir lohnen.

Der Efeltreiber, der eben im Einschlafen begriffen war, suhr auf, und hatte wider die Forderung nichts einzuwenden, als daß die Gesellschaft nicht ganz nüchtern sen, und schon einer von derselben im tiefen Schlafe liege.

So haben wir die Geschichte allein, lallte der Legtgekommene; ein Sut allein ju genießen ift immer ein Vortheil.

Der aufgeforderte Erzähler nannte dies eine Unmerkung, welche wurdig fen aus Konig Remphis Munde geflossen zu fenn, und

und hatte auch hiergegen nichts einzuwenben. Darauf begann ernach einigem Zogern :

Doch erwartet nicht, meine Zuhörerinnen, bag ich Euch bon biefer berühmten Geschichte ein mehreres fage.

Db'fte über blefe Morte noch fortgefest wurde, ift mir unbekannt; bie, weld den fie ergablt wurde, wußten, ale fie mit Aufgange ber Conne von bem Schlafe, ber fre jegt allmächtig befiel, erwachten, wes nigftens nichts bon berfelben," als ben eben gemelbeten Unfang, und fchon waven fie im Begriffe einander ihre Gebanten über bas gange Poffenspiel, bas ihnen wie ein Traum vortam, jeber nach ber guten ober schlechten Laune, mit welcher er fich ben Schlaf aus ben Angen wischte gu fagen, als gang anbere Dinge ihre Aufmerkfams feit an fich jogen, und biefem Poffenspiel auf einmal eine ziemlich ernsthafte Wenbung gaben.

Der Eseltreiber mit seinen Thieren war verschwunden, der Leichnam von der Rauer

Maner gleichfalls, und em halb tahlges schorner Bart, welchen jeder der drene an seinen benden Gefährten wahrnahm, sagte ihnen, daß sie diese Nacht einem durchtriebenen Schlautopf, wo nicht gar einem argen Zauberer zum Spielwerk gedient hatten.

Der Vornehmste der ansehnlichen Todtenwache verhüllte sich stillschweigend, und
eilte, um noch im ersten Frühroth die
Stadt zu erreichen, und die Schande seines beschimpsten Bartes vor den Augen der Welt zu verbergen; die beyden andern,
welche gleichfalls ihr beschämtes Angesicht der Sonne entzogen, sagten zu einander:
Wohl uns, daß er unser Schicksal theilt,
sonst mochte es uns das Leben gekostet haben.

Wer die Hüter des Leichnams waren, und wer der Rauber besselben, das wird nunmehr wohl niemand von Euch ein Geheimniß senn. Ronig Remphis und zwen seiner vornehmsten Hofbedienten, waren genöthigt, sich mehrere Wochen, wegen einer seltsamen Unpäßlichkeit, die alle drepe zugleich befallen hatte, eingezogen zu halten, ten, und Thonis brachte indessen seiner Mutter die frohe Botschaft, die Gebeine seines Bruders haben diese Racht ein ehr-liches Grab in einer der für König Remphis hohes Haus bestimmten Grüfte des Labyrinths erhalten.

Es war, als wenn Thonis, nachdem er seinem Bruder die letzte Pflicht geleistet hatte, ruhiger zu werden begonne, er hatte wieder Raum für andere Gedanken, und die schöne Fadus, welche hisher ganz vergessen worden war, behauptete von neuem ihre Rechte.

Sorgsame Nachforschungen brachten bie Zeitung ein; die seltsame Krankheit ihres Herrn Baters, snoch mehr aber das Außenbleiben ihres Brautigams, von dem man, seit seiner Audienz, ben welcher Thornis gegenwärtig war, nichts gehört hatte, habe sie so angegriffen, daß sie sich in den Tempel der Göttin Athor begeben habe, ihr ganzes keben ihrem Dienste zu weihen.

Diese Post weckte die volle Leidenschaft in dem Herzen des zärtlichen Thonis wieder auf. Er kußte seine Mutter, und eilte nach der Hauptstadt, die Dame seines Herzens nur noch einmalzu sehen; er wußte, daß die Priesterinnen der himmlischen Athor, nur wenige Wochen nach ihrer Aufnahme, noch Erlaubnis hatten, Besuche von ihren Weltfreunden anzunehmen, aber ganz unbekannt war es ihm, daß auch die irdische Athor zu Meroe Feuer und Heerd hatte, und daß es ein Grundsgeses ihrer Priesterinhen war, niemand ihren Anblief zu entziehen.

Wie er dieses ersuhr, Himmel, wie er dieses ersuhr, und wie das Gerücht ihm betheuerte, nicht in bem erstern, sondern in dem legten dieser so verschiedenen Tempel werbe er die Geliebte seines Herzens sinden, o wer schildert da seine Verzweif-lung! — All seine Hoffnung berühte noch auf der Unmöglichkeit, daß die schönste und unschuldigste Person von der Welt, daß die Tchonste und vinschuldigste Person von der Welt, daß die Tochter des reichsten und größten Komigs seiner Zeit soherabgesunken sehn könne. Er mußte mit eigenem Auge sehen ehe

<sup>\*)</sup> Benus Urania.

er glauben konnte, und fehr leicht mar es ihm hierin Gewißheit zu erlangen.

Gottin, wo niemand juruckgewiesen wurbe, und verlangte die Prinzessin zu fprechen.

In der demuthigenden Kleidung ihres neuen Standes trat sie ein, doch verleuge nete die sittsame niedergeschlagene Miene gang das Gewerbe, zu welchem sie sich bestannte.

Thonis verhüllte sein Gesicht, theils um feinen Gram über die schreckliche Erniedrigung einer Person, die er wie eine Gottheit angebetet hatte, zu verbergen, theils um von ihr nicht erfannt zu werden. Doch ihre thränenschweren Augen waren viel zu tief zur Erde gesenkt, als daß er das letzte hatte befürchten durfen.

Ists möglich, rief Thonis nach einem langen Schweigen, ifts möglich, daß ich bie schone Fadue hier finde?

Was kann Unglück nicht möglich machen!

Und ber Dienst dieser Gottin ist Eure eigene Wahl? — Doch nein? der goldgierige Remphis, dem alles feil ist, wars ohne shne Zweifel, ber endlich auch bie Tugent feiner Sochter verkaufte.

Berzeihet, ber Preis meiner Liebe ist kein Gold; niemand wird sie gewinnen, als ber, welcher mir nach meinem eigenen Urtheil den listigsten Streich erzählen kann, den je ein Mensch dem andern gespielt hat. Ich bin eine besondere Liebhaberin solcher Dinge. Es ist dies so eine Weibergritte, so ein Einfall, der mir in den Sinn gekommen ist, kurz ich hore gern sinnreiche Geschichten, und ich — ich —

Fabue, welche sich in Worten verwisstelte, ohne vor Beschämung enden zu konnien, zwang sich hier zu lachen, aber ein Strom von Thränen, welcher aus ihren schönen Augen brach, verrieth ihrem Gessellschafter vollkommen die innere Quaal ihres Herzens, und ließ ihn das ganze Geheimniß errathen, das er vor sich hatte, so wie sich auch seinem geschwinden Versstande augenblicklich darbot, was er hierben zu thun habe.

Das ist doch sonderbar! fagte er, und Ihr habt der Proben des Scharffinns wohl schon viel gesammelt?

Fadué,

Fadué, welche alle Fassung verließ, wußte ihre Verzweislung über die Person, welche sie hier vorstellte, nicht mehr zu bersen. Sie sprang auf, rang die Hande, und weinte zum himmel.

Ich glaube es Euch, fuhr Thonis fort ohne sich irren zu lassen, Ihr werdet es mude senn, Euch nichts als alltägliche Räuberstreiche erzählen zu lassen, aber geduldet Euch. Wollt Ihr mir diesen Abend einen Besuch im Dunkeln verstatten, so sollt Ihr eine Geschichte hören, die Euch nebst dem, der Euch zum Werkzeuge seiner Absichten braucht, völlig befriedigen, und Euch für die Zukunft einer Rolle überheben soll, die Ihr so herzlich schlecht spielet.

Fabués Gedanken über das was man ihr sagte, gehören hieher nicht, vielleicht dachte sie vor Angst und Beschämung über ihre schreckliche Lage wenig oder gar nichts. Senug am Abend war sie genothigt, den Besuch des Fremden anzunehmen, und was sie von ihm ersuhr, das werdet ihr alle errathen.

Mit der größten Aufrichtigkeit und mit dem beißendesten Sport über den betrogenen König erzählte Thonis, jedoch ohne sich zu erkennen zu geben, die ganze Geschichte von dem gestohlnen Leichnam, den geleerten Weinschläuchen und den geschornen Barten.

Ja, schrie die unvorsichtige Fabus in einem Ausbruch von Freude, die dem Entspücken einer Sklavin glich, welche die Fesseln von ihren Händen fallen stehet, jas dies ists was ich verlange! Dies wird michtetten! Unglücklicher Fremder! daß ich euch euer treuherziges Geständniß so schleche banken muß! Reicht mir eure Hand, und schreibt das übrige meinem Schicksalzu!

Die Prinzessen, welche ihrem guten Herzen freyen Lauf ließ, und nicht dachte, daß, so gewarnt, sich wohl niemand in ihre Gewalt geben wurde, tappte nach der Rechten des Erzählers, und eine eiskalte Hand legte sich in die ihrige. Sin Stoß mit dem Fuß, und im Vorgemach erhubsich großes Geräusch. Das Zimmer ward, auf einmal hell, Gewassnete drangen hersein

ein uni bem ettappten Verbrecher fest zu nehmen, aber bieser hatte Konig Nemphis plumpe List das Verborgene zu entdecken, die von semer arglosen Tochter so erbarme lich ausgeführt ward, langst errathen, und war entstohen. Fadué sahe Statt der seinigen in ihrer Rechten, eine abgehauene Todtenhand; sie stieß ein lautes Geschren aus, und sant ohnmächtig zur Erde.

Thous hatte in seinen Muthmaßunden vollkommen recht gehabt. Dies war nichts als ein neuer Versuch des Ronigs hinter die Seheimnisse der Rauber seines Labyrinths zu kommen. Die Ehre seiner Lochter war ihm nicht zu theuer gewesen sie hier aufs Spiel zu seßen, und da er um diesen gewagten Preis doch nun nichts hatte als abermalige Täuschung, und die abgehauene hand des Räubers, so denke man sich seine Verzweislung.

Faoué hatte geleistet, was iht aufges burdet worden war, sie hatte den End des Ronigs, über dasselbe follte sie zu nichts gezwungen werden; dieser End durfte nicht gebrochen werden, und es war ihr also ers laubt,

laubt, in ihr filles Wohnzimmer zuruckzus tehren, das fie auf Befehl eines unnaturlichen Baters mit der gefahrvollen Wohnung des Lafters hatte vertauschen mussen.

Sie betrat diese geliebte Frenstatt der Tugend mit einem so unschuldigen als tiefs gekränkten Herzen; bessen war viel was an demselben nagte. Sie konnte den Gedansken nicht überwinden, die Gestalt und die Stimme des schlauen Räubers sen Gestalt und die Stimme ihres Thonis gewesen, den sie vielleicht absichtlich entwischen ließ, — und den sie noch immer nicht vergessen konnte. Uch, und die abgehauene Hand die er in der ihrigen zurück ließ, war es nicht die Hand ihres ehemaligen Verlobten? das bezeugte ja der King an derselben, welchen Thonis, ich weiß nicht, ob gern oder ungern, abzuziehen versäumt hatte.

Himmlische Athor! seufzte bas fromme Madchen Tag und Nachtzum himmel, gieb mir den Tod, benn nie ward die Unschuld tieser gedemüthigt, als ich. Ich, deine Geweihte, mußte drey schreckliche Tage in dem Tempel deiner dir so unähnlichen Schwester Schwester zubringen; ich, ber edelsten liebe würdig, mußte die Braut eines Raubers werden, muß noch mit ganzen Herzen an einem Menschen hangen, der nichts bessers seyn kann, als jener? Gieb mir, gieb mir den Tod! ich begehre nicht langer zu leben!

Rönig Remphis fühlte sich eben so unglücklich, als seine Tochter, obgleich aus
ganz verschiedenen Ursachen. Der Schimpf
seines verstümmelten Bartes, den er allenfalls nur für den goldenen Bart des Arueris \*) würde hingegeben haben, die geglaubte Unsicherheit seines Schathauses,
und die unausstehliche Beschämung, von
einem Räuber in allen gehöhnt, in allen
Wendungen der Schlauigkeit übertroffen zu
werden, brachten ihn dem Tode nahe, schon
zit-

<sup>\*)</sup> Arueris. Apollo, ber Bater bee Gots tes der Nerzie. Die Geschichte von seis nem goldenen Barte, den ein großer Ro. nig ihm abschnitt, unter dem Borwande, es sey unanständig, daß der Sohn des unbartigen Syperions die Zierde des Alsters trage, ist bekannt.

sitterte er vor der Fahrt über die Fluthen des schwarzen Sees, und die jenseit desselben richtenden Machte, zu welchen er sich wenig Gutes versehen konnte, machten sein Blut zu Eis.

In dieser Gemuthsfassung war es, daß er folgenden Traum hatte. Er ließ des Morgens nach demselben, es war der Morgen seines Todestages, seine Tochter zu sich kommen, und erzählte sein Nachtgesicht auf diese Art.

Fadué, begann er: Mein Ende ist vor der Thur, hore, was ich dir noch diesseit ves Grabes zu sagen habe. Mir träumte diese Nacht, ich suhr zur Holle, da kam mir unsere große Ists auf dem Wege in die grauenvolle Tiese freundlich entgegen. Remphis, sagte sie, noch ist Rettung sur dich aus dem Pfuhl, der dort unten brennt: Hier sind Würfel, laß uns spielen; wer gewinnt, soll von dem andern die Gewährung einer freyen Vitte zu fordern haben. Wir spielten, und Ists gewann; da fors derte sie, was ich eingehen mußte, so schwer mir es auch ward, und was du zu genauer

genauer Befolgung in einer darüber verfaßten Schrift aufgezeichnet finden wirst. Die große Einzige\*) lächelte vergnügt über meine Bereitwilligkeit. Sie verdient Lohn, sagte sie, laß und zum zwentenmale spielen.

Wir spielten und ich gewann. Bitte nun auch du, sprach die Gottin, und dir soll nichts versagt werden. Mutter aller Wesen, rief ich, gieb mir den goldenen Schleger der bein Haupt bedeckt.

Bu welchem Ende? fragte fie lachelnd.

Ich will, sagte ich, die Augen der Todtenrichter damit verhüllen, damit sie mir den Eingang in die Wohnungen der Seligen nicht versagen. Gold blendet und versöhnt auf Erden die Unerbittlichsten; sollte es hier anders seyn? —

Konig Remphis mußte hier aus Mattigkeit inne halten, und die Umstehenden R 2 hat-

\*) Eine der Benennungen der Jis. — Mach einer alten egyptischen Legende spielt sie mit dem Konige im Brete, auch ist diese seltsame Dichtung nicht in einen Traum eingekleibet.

hatten indessen ihre Gedanken, wie ein Geiziger sich doch auch in seinen Traumen nicht verläugnen konne.

Fadus machte diese Anmerkung nicht; ihr gutes kindliches Herz kannte in diesem Augenblicke nichts als seinen Rummer um einen Bater, der ihr lieb war, unsgeachtet sie die bittersten Kränkungen von ihm hatte erfahren mussen. Auch versprach sie alles was von ihr gefordert wurde.

Dem Ronige gnugte biefes Berfprechen nicht; che fich seine Alugen auf emig schloffen, nahm er noch einen End, nicht allein bon ber weinenben Pringeffin, fondern auch von den nicht weinenden Großen des Landes, die er ihr, als funftiger Ronis gin, ju Reichsrathen ernannt hatte, bem Inhalt der verfiegelten Schrift, die er ihnen eigenhandig barreichte, schnell und unweigerlich nachzufommen. Er ließ fie schworen ben dem was ihm bas heiligfte war, ben den Schägen des Labyrinthe, ben ben Diamanten Motheruds und ben bem meergrunen Edelsteine, ber Krone berfelben.

Als er sie auf diese Art fest und unauflöstich gebunden glaubte, entstoh seine Seele in freudiger hoffnung auf die blendenden Rrafte des goldenen Schleyers der großen Iss, deren er so gewiß war als der Erfüllung dessen, was ihm im Traume zur Bedingung seiner Begnadigung gemacht wurde.

In bem Saufe der befummerten Butis. wußte man nichts von bem, was ju Meroe porging. Thonis war nach feinem letten Abendtheuer mit der Pringeffin, in die bafige Ginfamfeit juruckgefehrt, mit bem feften Entschlusse, Die hauptstadt nicht wieber zu betreten. Fadué follte und mußte vergeffen werden, nicht als ob er aus ber Wohnung bes Lasters, in welcher er fie tulet fabe, einen Berbacht gegen ihre Unfculd mit fich genommen hatte; nein, diefe lag in jedem Wort, jeder handlung biefer auten truglofen Geele ju offen ba, als baf fie von irgend jemand hatte bezweifelt werben konnen; aber eben fo beutlich fühlte auch Thonis die Unmöglichkeit, sich ihr je mit hoffnnng naben zu burfen, und fo er-R 3 ... griff

griff er benn die beste Parthie vom Gluck verlagner Liebenden, er entschloß sich, bem Schicksal seinen Willen zu lassen, und durch helbenmuthige Flucht eine Leidenschaft zu todten, welche den Benfall des himmels nicht hatte.

Bu ben Rummerniffen, welche Rampfe biefer Urt mit fich fuhren, gefellten fich bald auch andre. Mangel und Durftiafeit begannen wieder die hausgenoffen der Kamilie bes unglucklichen Baumeisters zu werben. Der Bufluß aus bem Schatgewolbe ber Ronige von Egypten mar gehemmt. 3war hatte Thonis die Renntniff bes Steins Motherud nicht verlohren, aber er nußte fie nur, um alle Neumonden ben bem Grabe feines unglucklichen Brubers ju weinen, und bie gebuhrlichen \*) Moals bafelbft zu halten. Die ftreckte fich feine Sand aus, um bon ben aufgehäuften Schaken des Labyrinthe, auch da, wo fein Enphon

<sup>\*)</sup> Maale. Trauergefange, eine Urt von Tobenamt.

Enphon über ihnen machte, etwas zu Sebung der bringenden Bedurfniffe feines Saufes zu nehmen. Die mandernden Ebelfteine, beren er fich vielleicht ohne Gunbe unbemerft und unbestraft hatte bedienen fonnen, lockten ihn oft, oft lagen in ben Augenblicken des schwersten Rampfe Stahl und Stein vor ihm, die Geifter des Feuers au rufen, oft umschwebten ihn gabllose Kunten, burch ein Wort, einen Bunfch von ihm in so viel helfer aus ber Tiefe bes Elends verwandelt zu werden; Thonis wuffte, wie viel von diefen Dingen er fchuldlos nuten fonnte, aber er wufte auch, aus Thafus und Motheruds Benfpiel, wie gefährlich ber Weg jenfeit des erften Schritts zu bedenklichen Sandlungen wird, weislich jog er fich juruck,

Ob Butis ganz mit dem klugen Verhalten ihres Sohns zufrieden war, das weiß ich nicht. Sie fragte ihn oft ben seiner Kückfehr aus dem Labyrinth: Hast du heute nichts gethan, als ben Thasus Asche geweint? nichts gethan als Moals

\$ 4

gesungen? und wenn denn Thonis antworstete: Was sollte ich weiter thun, meine Mutter? — so stieß sie nicht selten mit heißen Senszern den Wunsch aus: D daß ich Thonis war! o daß ich Muth hätte, jene grauenvollen Segenden selbst zu bessuchen, wie bald sollte es mit uns anders werden!

Bundert Euch nicht, Ihr Lieben, über Butis, welche vielleicht ehemals anders dachte. Armuth und Dürftigkeit sind Damonen, beren Verführungskunste Ihr nicht kennt, nur ein großes herz kann sie so überwand.

Nachdem alles bahin war, was dem Hause Motheruds Unterhalt geben konnte, schlug Thonis noch die letzte kleine Summe, die er aus dem Verkauf eines Ringes, des letzten Geschenks seines Bruders, gelöst hatte, zusammen, und legte sie in den Schoos der bekümmerten Butis. Meine Mutter, sagte er, es kann mit uns nicht so bleiben wie es ist. Ich muß fort, uns ser

fer Glück unter fremden himmeln zu suchen, oder wir sind ganz verlohren. Die Neise nach Nubien wird mir vielleicht besser geslingen, als ehedem meinem unglücklichen Vater. Im Arm unsrer Verwandten sinde ich vielleicht hülfe für uns, oder in weitsentlegenen Segenden Möglichkeit meine Laslente zu üben oder — den Lod. Es ersfolge was da wolle, so trauet auf die Macht, die uns noch nie verließ, und die oft an den Augenblick der höchsten Noth die wundersbarste hülfe kettete.

Die Trennung zwischen Mutter und Sohne, eine solche Trennung, Trennung vielleicht anf ewig, ist über alle Schilderung. Last uns die verzweiselnde Butis verlassen und ihrem Sohne solgen, welcher es ungern sah, daß die ersten Schritte seiner Reise ihn nach Meroe führten; es war unvermeidlich, daß er seinen Weg durch diese Stadt nehmen mußte, und man denke, mit was für Gefühlen er sie betrat, da Fadue und das Andenken ehemaliger stolzer hossungen noch immer in seiner Seele lebte.

. Er fant bie Stadt noch in tlefet benn erft ein Monat war feit Ronia Remphis Tode verfloffen. von ber Ronigin Fabué und feufste, fie noch weiter aus feinem Gefichtefreis gerückt au feben. - In ben Straffen ber Stabt gingen allerlen Ausrufer umber, welche mit bem schläfrigen Sone, in welchem man eine brenfigmal gefagte Sache wieberholt, etwas beflamirten; bas nientand verfte= ben fonnte. Thonis fragte: Ihr werdet ben gangen Germon an allen Tempelthus ren angeschlagen finden, antwortete man ihm, und ift es zu laftig zu wiederholen, was wir aus leberdruß nicht mehr horen mogen.

Der Tempel ber himmlischen Athor war ber erste ben welchem Thonis vorüber kam, der Sohn Motheruds seufste und stieg die Stufen hinauf, die er wohl ehe am Arm der unvergeflichen Fadué betresten hatte. Was er las war folgendes:

"Ben dem goldenen Schleper der gro,, gen Isis, ben Konig Remphis Traum,
"bep

"ben dem Schatten der Unterwelts bes
enschwören wir dich, Schüler der Weisenheit, wwer, du auch sepsin der du diese
"Worte hörest oder sie ließest der Person
wiegenen Slück und dem Slück der Person
whis dur auf der Welt die liebsteist, der
Math der Bäter des Volks, gewisse sin
ansen zu begutworten, die man din vonteansen zu begutworten, die man din vontemisch der Wahre duch wenn du den
ming der Wahreit nicht tressen soltest,
wirst du unbeschentt und unerfreut nicht

Und, fragte Thomis, indem er fich jut einem der neben ihm febenden wandte, was ist die Folge hievon? Die Folge bies von ist, antwortete man, daß der hohe Reichbrath täglich einige wahre oder sepus wollende Schüler der Weisen abzuhören, und wenn sie geben, mit einem halben Laslent abzulohnen hat.

dhes find die Fragen? inco nach in die

6

est Geht hin ind horet fie felbft; manifes midbe, Dinge gir wiederholen, bereit Grund wind Urfach niemand begreifen fann, und Ble man, ob es gleich heißt, Ronig Remsphis habe fie im Teffamente geboten, für inichte balt) als fur mußige Einfalle einer gungen Rodigin, Die nicht weiß? wontit fie fich auf bem Throne beschaftigen fou, und wie die Schafe iffres Vaters geschivind monug zu verfchwenden find. Alle Tage fo Diel halbe Dalente, bas ift feine Rleinig-Beier ich bente, bas Land wirds fühlen!"-

Die letten Geschichten bes Roifigs Remphis mußten nicht vor das Ohr des Publifums gekommen fenn, fonft murbe man fo nicht geredet haben. Don bem Abendtheuer des abgeschorenen Ronigs-Traume gegebene Berfprechen war alles fo geheim gehalten worden, daß niemand etwas davon erfahren hatte, und von dem letten habe ich auch fogar meinen Buborinnen nach michts gefagtie ich wird. alfo nothig fenn, Diefen Fehler fogleich ju verbeffern. Geht

ken Befchleschrift an seine Tochter und ihre Rathe nichts, als daß sie nach seinem Tochter und ihre Rathe nichts, als daß sie nach seinem Tods obgemeldete Aufforderung publiciren lassen, und so lang dis sich die richtige Austosung einiger benannten Fragen sing den würde alles andoren sollten, was Weise und Thoren ihnen hierüber sagen konnten. Die versehlte Wahrheit sollte jedem Auswortenden mit einem halben Talent bezahlt werden; aber der Preist des Gewinners in dem großen Nathsels spiel — Doch man überhebe mich der Mühe, ihn mit den Worten des Testastors anzuzeigen.

Das brechende Herz des Königs von Egypten hatte schon genug ben dem Gestanten gelitzen, seine Schätze nach seinem Tode täglich um so viel Talente gemindert zu sehen; das lette, was ihm Iste zugennuthet hatte, und was er in Hoffen nung, auf die Krafte ihres blendenden Schlevers hatte eingeben mussen, war so beschaffen gewesen, daß er sich nicht hatte

Aberminben tonnen, es in feinem festen Willen anders ale Bilblich angubenten) auch im legten Mugenblick feines" Lebens. Ba eine Ervigteit auf bem Spiele fant, auch mit ben Gottern tonnte Remphis nicht gang redlich Banbeln. 100 Er foffte, feine Gebin wurde feine verdecke Gordine wolft nicht verfteben, "und alfo"nicht etfullen fonnen, was er berfprochen hatte, auch waren bie Bilber, bie er et gewählt Batte, ben Lohn bes glucklichen Rathfel aufibfer's angubenten, murtitapife buntel say Bist Ne fiedlicht begreifen wurder, wein toff Me Euch "gleich vonlegen wollte; of aber Fadus und ihre Rathe beit Gini derfelben verfehlten, das wird die Folge

Die Mithe ver Ariche idaren er saften Histor, sten Andren und Australies einsche Stragen von Ehoren und Auseiselsen das als bewaste Zeitzus sagen zu lassen; indbesten, sie marketen auskalten, migno ich stiede ver stüt gut, veuch einfrickt dieser prüfungen gegent väreig sein zu lässen; välinkt Thu feint von anfinche den versen zu den sten sein zu lässen. nats nach dem Lode des wunderlichen Ronigs; der Abend brach ein, viel halbe Lalente waren schon verschleudert worden, die Richter dachten Fenerabend zu machen, aber noch ein Rathselauslöser ward gemeldet.

Ein junger, bleicher, fchlechtgetleibes ter Mensch trat herein.

Aichter, ifts wahr, daß hier durch Unwissenheit Geld zu gewinnen ift?

Durch Weisheit noch vielmehr, mein Sohn. Verfehlst du den Sinn unserer Fragen, so erhaltst du ein halbes Talent, triffst du sie, so —

Snug! — Ich werde sie nicht treffen, aber eilet indessen, damit ich den Gewinn, der mir gewiß ist, bald erhalte.

En! en! Golddurst ift ein schlechter Grund der Weisheit, du verdientest abgewiesen zu werden.

£ 3

Mr.

14 1.1 1.1.

Armuth und Sorge um ein keben, bas mir alles ift, und bem ich ben einer Reffe in ein fernes Land, von welcher ich viels leicht nicht zurucktehre, gern hinlangliche Unterstützung hinterlassen mochte, entschulstigen mich. Doch, die Fragen?

Melches sind die Geheimnisse des Labyrinths? Wo liegt der Stein Motherub, und wer weiß ihn zu heben? — Wie? du stugest? — Wisse, ben deinem höchsten Ende dist du verbunden die Wahrheit zu sagen, so weit sie dir bekannt ist. Denke, was du schworen mußtest ehe du hereintratst, und belaste nicht mit der Götter Fluch deine Seele.

So muß ich also bekennen, rief der Jüngling, welcher an die Worte des Endes dachte, die wirklich ein jeder schworen mußte, ehe er zu Beantwortung der Fragen gelassen wurde, so muß ich also bekennen und sterben! Grausamer Kemphis! du hast gesiegt! — Ihr aber, ihr Richter, habt nur die Barmherzigkeit gegen mich,

ba ich weiß, daß bon dem, was ich fagen muß mein Leben abhängt; das wenige mas ich hier mit meinem Blute erwerbe, nach meinem Tobe dahin tiefern zu laffen wohin ich gebieten werde; es ware unmenschlicht ben Meinen den tradrigen Gewinn vorzugenthalten, den ich mit meinem Leben besahlen mußte.

Rebel fagte ber oberfie Richter, ber fehr geruhrt mar, und verfiehe bich ju uns aller Gnabe!

Die Geheimnisse bes Labyrinths, sagte ber Rathselaustoser mit gefaßter Stimme, wurden mit dem ersten Erbauer dieses Bung berpallasts, der mein Vater war, begraben. Den Stein Motherud kenne ich, und weiß ihn zu heben.

Beweise hievon hernach! sprachen bie Richter, jest bie zwente unserer Fragen:

Wer war der Verschlagene, der einen Konig um die Halfte seines Varts, die Sestechtigfeit um den Leichnam eines Missethäters, und eine Dame um die Hand betrog, Physical Leuben Leiche

welche ein Liebenber flach ihr answirt

den Biebenber & monion tim vond (b. night (ben Shr. meine Buhorerinnen ja boch wohl schon erfannt habt) Ein Liebender? De bere Liebende, war nicht; Es fen mir hers gonnt, mich am Rande bes Grabes noch für ben Stlaven ber gottlichen Radué ju Der Liebenbe mar ich! befennen. र विदेश तथे देश हैं। उस सार साहै,

Gest biefen Unfinn ein wenig auf bie Seite, fagten bie ernften Richter, wir berlangen jest bie Geschichte, uble welche wir Bisher fo viel Abgefdinnettes hoben muß ten, ausführlich aus eurem Munbe gu bets nehmen, bamit wir gewiß werden? bo ihr auch wirklich berjenige feht, für ben ihr euch ausgebet; wir wiffen wohl; bag biefes Seheinmif gußer und nur Ginem befanne ist, und chakewin also hier nicht ir ren fonnen. Wer war bie Bei Magne,

Mein Leben ift einmal verwirkt! feuftte Thomis, fo fen es benns ich will aufriche tig befennen, bis mit sin. C. buis dim garet 200120

+ 1

Er

fet, und er that das ben einigen Stellen, wo der schonen Faoué besonders gedacht werden mußte, mit so viel Leidenschaft, daß alle Segenwärtige bis zu Thränen gerührt wurden, so gar leblose Segenstände schiehen bewegt zu werden, und hinter ein Paar Marmorfaulen, welche ein grüner goldgestickter Teppich mit einander verband, ließ sich ein leises Schluchzen hören, welches den Erzähler dergestalt in Verwirrung setze, daß er eine Weile einhalten mußte.

Runsistinoch die lette Frage übrig, fagten, die Richter, welche sich die Augen trockneten, und dann konnt ihr an euer Schicksal gehen. Diese Hand, weß ist sie?

Des ist die Hand meines Brubers! schrie Thonis, der die bargereichte Todsens hand gut stady jog und stemmit Kuffen und Thranen bedieckte. Dhand! Hand! viel Unrecht haftete an dir, aber die Gotter has ben gerichtet, ich bin Bruder, ich fann dich nicht verdammen!

minist SE

Sien Was verlangteihr, efrägte ihan witer, bagemit bieferetraurigen Reliquie angefang genewerberandied bubt 3 nonado und con

Wenn ich nun tobt bin, antwortete Thos nis, so begraße man sie zu den andern Ueberbleibseln des unglücklichen Thasus, die ich im Labyrinth bengesent habe, und die man aus ihrer Gruft (es ist meine letzte Bitte) nicht vertreiben wolle,

Ift das wirklich deine lette Bitte?

Außer der Wiederholung des Gesuchs, daß man mein hier so traurig erworbenes Gold meiner Mutter ausliefern wolle, hatte ich wohl noch eins, wenn ich es nennen durfte.

Rebe getroft, bir foll nichts abgeschlagen werden!

D bak ich den Verlabungsring der schoft nen Fasue, den diese unglückliche hand mit Unrecht trägt, rauben, und an die meinige stecken dürfte! Es wurde mir Trost samm Trost im Tode, das Gold das mit ihrem Ramen Mamen prangt; vor Augen zu haben? bis mir der Othem entgeht! Dies ift ja doch alles was mir das Schickfal zum Lohn der ebelsten Liebe gewähren kann.

Rein! rief eine fanfte Stimme hinter bem Yorhang, dies ist unmöglich, unmöglich langer auszuhalten! Thonis! Thonis! siehe hier beine Fadus in deinen Armen!

Aus einer Umarmung wie diese kann man sich nicht anders mit Ehren wickeln als mit einer Ohnmacht. Daß benden Liebenden die Sinne entgingen, als sie hier das Schicksal so wunderbar zusammen brachte, war wohl sehr naturlich.

Fadue, welche sich am ersten erholte, entfernte sich und trug ihren Rathen auf, bem geliebten Jungling, ben sie unter ben Handen ber Aerzte ließ, sein Schicksal zu eröffnen.

Und o zu welch einem Schickfal erwachte er! Kein Wunder war es gewesen, er hatte die Nachricht von einer der wunberbarften Wendungen des Glucks mit dem Leben bezahlt.

Konig

3. Ronig Remphis lepten Bille fonnte, man mochte bie Bilder, sinumetheser ibn hehüllt Batte, wenden wie man mollennichts anders fagen , ats bies: Benn man fenen Berschlagenen, ben er im Leben nicht entbecten forinte, nach feinem Tobe burch ob. bemelbete Fragen ausgespaht hatte, fo follte bas Conigreich und Fabus fein fenn. Dies mar ber Bille ber großen Ifis, bies bie Bergutung, die bem Schatten bes unglucklichen Mothernd für alle fein erlittenes Unrecht, werben follte, unb bies wars, was man bem erwachenben Ehonis anfunbigte, ber, fo bald er gu beutlicherm Bewußtfenn fam, in bem gangen Umfang feis nes Glutte nichts lebhafter fühlte, als Die Monne, Sadus fein gumennen, und einer unglücklichen Mutter bie lesten Sage ihres Lebens noch mit Glanz und Große zu befronen.

Wie glücklich fühlte sich Butis, als sie, von ihrem, wie sie meynte, auf ewig gesschiedenen Sohne solche Nachricht erhielt, und wie gern sohnte sie sich mit der Tochter ihres

ihres Feindes aus, da diefelbe die Schopferin eines folchen Glucks mar!

Auch Fadué segnete ihr Geschick. Das Testament des Ronigs hatte ihr tausend Thranen gefostet, sie hatte Tag und Nacht zum Himmel geschrieen, daß es sie unglück-lich mache, indem es sie einem Rauber in die Arme liesere. Ach sie wußte nicht, daß das, wovor sie bebte, Mittel ihres Glücks werden sollte! Hatte sie auf andre Art ihres Thonis Eigenthum werden konnen? — So verkennen wir oft das, was die Vorsicht zu Erreichung unsers Glücks veranstaltete, und nennen es Strafe. Euch ihr Traurenden, ihr Zweiselnden, sen dies zum Troste gesagt.

laite Feinkes aus; ba biefelbe bis Schrifte ein eines folden Glüffe vonr!

and the state of the source of the state of aluch Fadus feguete ibr Goldiga. Das Offineint bes Königs hatrenike truffen Ehrannen gefoster fie hatte Das und Markt guer hommel gefebrieren bibli ed fie ungliede lich mache, indem ist fie einem Relieber in ber freme liefere. elen fie munften wirbt, dell bas o rocere He bebre, Mittel Mires Chief mentera felic! Solve he auf andre ger spres Thomic Eigenthum wersten benadily - So very recu mir off dash, was the Bergdet in Criticiping unjois cliffs verlunfindere andersonnen is Errafe. End, ifte gegurgeiben, ibe Sweifilnben, fen bies The part I was a series of the series of the TO SEE THE PROPERTY OF